

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Ger 42.2.2 HOHENZOLLERN TION IN COMMEMORATION OF THE VISIT OF HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE HENRY OF PRUSSIA MARCH SIXTH, 1902 ON BEHALF OF HIS MAJESTY THE GERMAN EMPEROR SENTEDBY ARCHIBALD CARY COOLIDGE PH.I ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY Nº 4002

• .

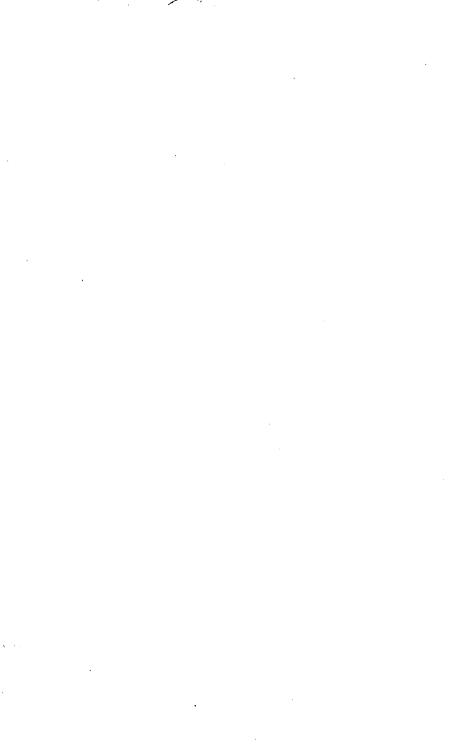

# Baltische Studien.

Serausgegeben

Gesellschaft für Pommersche Geschichte

Alterthumskunde.

fünften Jahrganges Erftes Deft.

Stettin, 1838.

Auf Ageten und im Verlage ber Gesellschaft. In Commission ber Nicolai'schen Duchhandlung. Ger 42.2.2

# HARVARD COLLEGE LIBRARY

OCT 28 1905

HOHENZOLLERN COLLECTION GIFT OF A. C. COOLINGE

## Fortfegung

### bes

## Subscribenten - Verzeichnisses \*).

| 487. | Herr | von Boi | n in, Königl. Ober-Präfident von P | om- |
|------|------|---------|------------------------------------|-----|
|      | •    |         | Vorsteher der Gesellschaft.        |     |
| 488. |      | Calow,  | Ober - Candes - Gerichte-Affeffor  | unb |

488. - Calow, Ober - Landes - Gerichts - Affessor und Land- und Stadtrichter zu Gollnow.

489. - Calow, Symnafial-Lehrer zu Stettin.

490. - Dr. Dabis, Burgerworthalter ju Greifsmald.

491. - Dr. Förster, Hofrath und Director der Königk. Kunstkammer zu Berlin.

492. - Frauendienft, Geb. und Ober-Regierungs-

493. - Goltdammer, Kaufmann zu Stettin.

494. - Domeyer, Gutsbesiger ju Marchin bei Anclam.

495. - Leste, Rector ju Stettin.

496. - Lepfins, Candrath zu Maumburg.

497. - Lübete, Raufmann ju Stettin.

498. - Lube d, Turnlebrer gu Berlin.

499. - Eubde, Apotheter ju Greifsmald.

<sup>\*)</sup> Der Anfang biefes Bergeloniffes wurde von bem Stettiner Ausichus unterm 9ten April 1836 einzeln ausgegeben.

- 500. Magiftrat ju Greiffenberg.
- 501. Sert Freiherr von Malgahn, Canbrath gu Demmin.
- 502. Meifter sen., Kaufmann gu Stettin.
- 503. Morig. Raufmann ju Stettin.
- 504. . Dr. Müller, Privat-Docent ju Berlin.
- 505. Muller, Db.-Landes-Ger.-Secretair ju Coslin.
- 506. . Remit, Gaftwirth ju Butow.
- 507. Dr. Obebrecht, Sofgerichts-Rath gu Greifswald.
- 508. Dr. Preuß, Profeffor ju Berlin.
- 509. Freiherr Schoulz von Afcheraden, Königl. Preuß. außerord. Gesandter und bevollmächtigter Minister zu Ropenhagen.
- 510. Schult, Ober-Landes-Ger.-Affessor und Landund Stadtrichter zu Cammin.
- 511. Schulte, Rommerzien-Rath zu Stettin.
- 512. von Seekt, Kreis-Deputirter auf Rerzin.
- 513. Synode Loik.
- 514. Synode Stadt Stolpe.
- 515. Synode Treptow a. d. Tollense.
- 516. Se. Ercelleng herr von Zepelin, General-Lieutenant und erfter Commandant von Stettin.
- 517. Berr Bietlow, Rector ju Greiffenberg.

Musgeschieden find die unter Rummer 8. 12. 14. 27. 46. 52. 53. 56. 66. 67. 76. 79. 93. 96. 97. 99. 101. 106.

- 111. 112. 117. 118. 143. 145. 175. 181. 191. 193. 195.
- 206. 218. 222. 248. 257. 262. 274. 297. 300. 307. 310.
- 336. 341. 353. 360. 361. 362. 375. 381. 387. 392. 394.
- 402. 403. 408. 421. 439. 444. 447. 451. 460. 462. 466.
- 468. 472. 473. 477. 480. und 483. bes letten Verzeichniffes aufgeführten 68 herren Subscribenten.

## Inhalt.

| ı. | Berhandlungen ber Pommerfchen Gefandten auf bem Beft-   |       | ,    |
|----|---------------------------------------------------------|-------|------|
|    | phalifchen Friedenscongreft. 3meite Abtheilung          | Seite | 1.   |
| 2. | Antiquarifd-hiftorifde Mittheilungen. Bon G. G. F.      | •     |      |
|    | Ձնլա                                                    | - '   | 131. |
|    | (1. Befdreibung eines hunengrabes bei Grevismublen in   |       |      |
|    | Metlenburg Somerin. 2. Die Lage von hertesbord.         | •     |      |
|    | 3. Albrecht II. und bie norbbeutschen Canbfrieben. Gut- |       | •    |
|    | achten darüber von Ludwig Giefebrecht.)                 |       | •    |
| 3. | 3mölfter Jahresbericht der Gefellichaft für Pommeriche  |       | • .  |
|    | Geschichte und Alterthumskunde                          | _     | 142. |

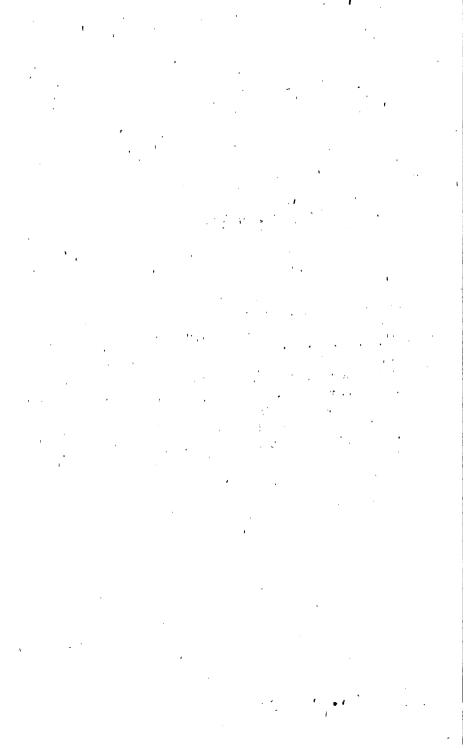

## Berhandlungen der Pommerschen Gesandten auf dem Westphälischen Friedenscongreß.,

## Bweite Abtheilung.

T.

Relation vom 1. Januar bis 31. März 1646.

Den 1. Januar hatt der Churfürstl. Brandenburgische Gefandter herr Johan Friederich von loben Ung jur Mittags Mablzeit einladen laffen, Undt wie Wir Ung ein wenig Reittig eingestellet, haben S. Erceil. Ung referiret, mag in puncto Satisfactionis an Schwebischer Seiten gefürdert wurde, nemb-. lich gang Schleffen, gant Pommern mitt bem Stiffte Cammin, Wigmar, das Ert Stifft Bremen, Undt die Stiffter Borden, Minden undt Ofnabrugt, Jedoch folten diefe beibe letten gu erftattung ber Jehnigen fo am Lande etwaß abtretten, angewandt werden. G. Churfürstl. Durcht. weren nicht gesonnen Pommern ben Schweben jur Satisfaction gulagen, Weghalber neulich ber Berr Graff von Wittchenstein mitt Berrn Graff Ochsenstirn in einen bardten discours geraten, baben Unter andern auch diefes Vorgelaufen, daß Er Berr Graff von Wittchenstein gefaget, die Gron Schweden were ieto gwar dem Churfürsten mitt den Waffen vberlegen, aber Gie betten S. Churf. Durchl. mitt guten Wordten Diefelbe auf den Sanben geschwahet, Sonften betten Sie ebensowoll eine Armee auf den Beinen haben tonnen, Undt wan fie fcon bem Churfürsten Pommern mitt gewaldt Borendthielten, würden Gie es boch über 20 Jahr nicht gerubelig befigen oder behalten. Der herr Graff von Bittchenftein wurde deshalber, bas Er 3br Churf. Durcht. intereffe albie in acht nehme von ber Cron gehaffet, undt bielte man feinen Diener in der Gron Schmeben auf, Er aber fragte nichts barnach, bette geschrieben Gie folte Ihme nur mitt einem recepiffe abfertigen, er were ein Cavallier von Fortune undt bette in der Crone etwa 3 Bauern zu verliehren, die Crobne were Ihme zu mechtig, wolte es aber wieder die Jehnigen die Ihn angeben aufführen, Undt wie Gie entlich in fo gar hartte Wort Werelung tommen, bette Berr Salvius gefagt: Wann man ber Gron gang Pommern nicht lagen wolte, Go wurde man Ja etwaß Ihr davon laffen. G. Churf. Durchl. betten fonften auf feine bes Herrn Löbens Schreyben geandtwortet, undt wegen bes Juris reformandi für bie Reformirte Gich woll erklebret. Undt die Pommersche Landstende bey Ihrer Religion undt Frebeiten überall julagen Sich gnedigft erbotten, Ermabnete man mögtte an Pommerischer seiten nur standthafftigt verbleibleiben, Sie bie Chur Brandenburgische Sefandten weren resolviret, so baldt man nur abschrifft bes gehaltenen protocolli von dem Schwedischen replic baben konte, alle Biere ju den Setren Schwedischen Legatis Sich ju verfügen, undt eine ausführliche conferent mitt Ihnen barauf guhalten, Worauf Gie hernacher weitter mitt Buf communiciren wurden. weiter das der herr Graff von Trautmannsdorff (bei welchem Sie gestern ju gafte gewesen) gesagt, Gs mere auf die Schwebische Postulata gant nicht zu bandeln soweit Sie die Satisfaction concernirt, Undt wurde 3hr Rapferl. May. Ihnen bon Schlesien undt Pommern nichts vberlagen, Wann Gr für 8 Wochen so viele ats iso gewust, wolte Er nicht hergekommen fein, da Sie auch teine Wiltere Conditiones fürschlagen molte Er wieder bavon fahren. Beber den andern Puncten aber konte man noch handelung Pflegen.

Den 2. Januar ift ber Strafburgische Berr Befandter D. Marcus Otto bey Ung gewesen budt praemissis curialibus Sich zu continuation angefangener correspondent erbotten, bnot berichtet wie es ju Munfter bnot albie ju Denabrugt mitt beraufgebung ber Replic baber gangen, undt bas Sie darauf ber herren Reich Stende Befandten per deputatos erstlich ben den Schwedischen herren legaten angeben. Andt vmb nachrichtigung gebehten, Wie es mit der Replie abgelaufen, Worauf der Berr Legatus Graff Johan Ochsenftirn gefagt, das Sie mitt den protocoll noch nicht richtig weren, Jeboch Sich erbothen in etwaß babon nachricht ju geben, wie ban S. Ercell. erzehlet, waß bebm Ersten Clag Borgegangen, bnbt bas folches alles ohne fonderbabre bewegnus were angeboret worben, wie Gie aber auf den Satisfaction Punct tommen, undt davon geredet, weren bie Rayferlichen auch fille gewesen undt dazu nichts gesaget, bif der Schlefie erwehnung geschehen, ba betten Gie erclamiret undt zu verfteben geben, das Ihnen folch postulatum sehr zu wieder were, Undt bette der herr Graff von Trauttmansdorf gefraget, Db Gie woll wuften bas tie Schleffe 16 Fürftenthumber in Sich begriffe, Andt das Sie fieder Anno 1620 bem Rapfer 70 Millionen contribuirt betten. Es referirte auch der Berr Graf weiter, bas Sich ber Stende Deputirten auch bey ben Rayferl. Berren Gefandten angeben, undt umb communication ber Schwedifchen Replic gebethen, Es were Ihnen aber ebener gestaldt jur andtwort geben, bas die protocolla noch nicht richtig weren, Gie muften es erft zu ben Schwedischen schicken umb ju vernehmen, ob diefes Ihre Meinung gewesen, Bnot bette der herr Graff von Trauttmansdorff gefaget, das diefes rechte gravamina weren, welche die Schwedischen in puncto Satisfactionis proponirt hetten, Worgegen ber Stände gravamina teine gravamina weren, Vndt solte der Herr Graff von Trautmansdorff seidtherd bey den Schwedischen gewesen sein, Undt gebethen, sie mögtten Ihre replic nur schriftlich heraufgeben, so dürsten Sie teine mühe mitt den Protocollis haben, Es erwehnte auch der Herr Sefandter, das Sie die Schwedische Plenipotentiaril Vernehmen ließen, wan die Evangelische Stände Sich in puncto Satisfactionis gegen Sie woll anstelleten, So wolten Sie Sich auch bemühen das der Stände gravamina abgeschaffet würden.

Den 3. Januar Alf die Strablfundischen selbigen taak Ibre erfte audient beb den Churft. Brandenburgischen gehabt, Sein Wir nachmittage ju Ihnen gefahren, bmb ju bernehmen waß daben paffiret, welche berichtet das Sie gar gnedig undt woll empfangen weren, auch gutte Vertröftung erlanget, das S. Churfl. Durchl. Sie nicht allein ben Ihren Privilegien undt Abertat, Sondern auch der Religion undt Alten bertommen lagen undt gnediglich schützen wurde, auch woll so viell Bermerket, das man die Stadt gerne behalten wolte, Sie muften ibo nur ben eventum erwartten. Sonften bette Ihnen ber Schwedischer Referendarius berr Bulffrabt berichtet, das neulicher tage ber Berr Graff von Wittehenstein mitt Berr Graff Cambert harbt an einander gewesen, In dem die Rayserlichen den Chur Brandenburgischen behmeßen, alf were Sie eine Arfache bas die Schweben Schlefien jur Satisfaction Borgeschlagen, bamitt Sie Ihre erstatten darauß haben könten, welches der Berr Graff von Wittchenftein bart Verandtwortet undt gesaget, der Rayser were Ursache bas die Schweden Uff Pommern pratendirten, weill der Kapfer, Ihrem der Schweden Vorgeben nach schon den balben theill Ihnen offerirt haben folte, Er hette fonften auch referiret wie es ben ber Schwedischen Replic daber gangen, das Wie Pommern Wißmar undt die Stiffter zur Satisfaction benennet, die Rapferlichen gant stille geschwiegen, Wie Sie aber auf Schlesien kommen, hetten Sie erclamiret undt über die Anbilligkeit dieses postulati Sich beklaget.

Den 4. Januar Alf der Syndieus herr David Glorin ju Die Dr. Friedrich Rungen getommen, undt wegen ber Commertien nomine Civitatum Anseaticarum etwas communiciret, Andt sonderlich das Seine herren Principalen Ihme committiret, den Dommerichen Stedten gute affiftent gu leisten, das Sie in vorige Libertat gesetzet, die guarnisonen entöhniget, undt die commertia zu vorigem Wollstande reduciret werden mögtten, habe Ich darauß anlag genommen, mitt Ihme von der Schwedischen Satisfaction einen biscours ju halten, undt zwar dergeftalt das die Pommerfche Landt-Stende, darunter die Stedte mitt begriffen Gich beforgten, wan die Gron Schweben Pommern zur Satisfaction bekommen wurden, bas man der Guarnisonen schwerlich loß werden, budt zu voriger libertat gelangen konte, Undt das die Pommerifche Stende und Stedte baben ein gutes Vertramen ju ber lobl. Reichsstadt Lübeck undt andern Ansee Stedten trugen, Sie wurden Ibre confilia dabin richten, das Pommern in antiquo statu Verbleibe undt jur Satisfaction nicht an frombde herrschaft berweisen würde. Vorauf der Berr Abgefandter gefaget, Geine Berren Principalen wurden gwar gerne feben bas an der Offee alles in Vorigen Standt wie es Anno 18 gewefen, wieder gesetzt wurde, Er undt Andere wurden Sich auch woll barumb bemugen, wan aber bas gante Reich Verwilligen wurde, das bmb gemeinem Friedens foillen Pommern gur Satisfaction Berbliebe, wurden Seine Berrn Principalen undt andere Stedte weinig mehr daben thuen konnen, die Schweden betten das landt Jure belli ein, undt bekandten die Churf. Brandenburgische herren Gesandten selbst bas es nicht in 36ren Mächten were die Schweden auß Pommern zu bringen,

ath marbe S. Churf. Durchl. auch woll entlich Confentiren mugen. Ich babe Ihne, bem Berren Abgefandten baben umbftendtlich berichtet, das die Gron Schweden das landt Dommern nicht Jure belli einhette, Sontern Sie weren Unno 1630 Vermittelft eines gewißen foederis angenommen, Dabey Ibr Konigl. May. Slorwurdigften angebentens bei bem lebendigen Gott bezeuget, das Er nicht tommen, fein Reich zu verweitern undt landt oder leuthe ju gewinnen, soudern die bedrengte vicinos ju liberiren. Wan die Gron Schweben Solche alliance zuhalten gemeinet, werden Sie Pommern gur Satisfaction nicht begehren, Darauf Er gefraget: Db Wir nicht ein eremplar von ber alliance betten, Es were guth wan man ein oder 6 Berschriebe, Undt Buter die Berren Befandten diftribuirte, ben Er glaubte nicht bas Jemandt von ben Sachen, welche fur 16 Jahren paffiret, fo eigentliche wiffenschaft mehr haben wurde, Undt erbott fich babey fo viele moglich ju bes Candes bienften.

Wie Wir Ung nun hierüber Unter einander besprochen, ob man die alliance Unter die Gesandten spargiren solte, hatt Ung guth gedeücht ad evitandam invidiam bey den Königl. Schwedischen herrn Legatis damitt Er in ruhe zustehen, Sondern data occasione den Churf. Brandenburgischen das es von Ihnen geschehe an die handt zugeben.

Den 6. Januar hatt Herrn Salvii Greell. ein banquet auf den Mittagk gehalten, Budt Unß auch dazu Invitiret, daben gewesen, Fürst — — \*) von Anhalt ein Junger Herr etwa von 23 oder 24 Jahren, Herr Graff Günther von Olbenburgk, der Schwedischer Herv Resident Rosenhan, Herr Milonius, undt des Herrn Graffen Leih Medicus, Es ist daben nichts sonderlichs Vorgangen, als wie von der Satisfaction discourirt worden, S. Greell. der Herr Salvius gesagt, Ihre

<sup>&#</sup>x27;) Der Rame fehlt in ber handschrift.

replic bestände auf alle billigkeit, undt wurde Riemandt das wieder etwaß reden konnen, außer dem Satisfaction Punete, daben muften Sie erceptiones leiben.

Eodem die ju Abendt haben S. Greell. herr Graff Ochfenstirn Buß auch zur Mahlzeit invitiren laffen, daben der here Resident Rosenhan, undt der Stadt Stralsundt Abgeordnete mitt gewesen, Undt haben S. Greell. Sich gar fröhlich bezeiget, es ift aber nichts von publicis negotiis dabei Vorgefallen.

Den 8. Januar haben Wir den Fürftl. Mettenburgischen Berren Befandten Dr. Rapfern befuchet, und Bermittelft gewöhnlicher Curialien Ihme des Landes negotium recommendiret, auch daneben bei Ihme erkundigt, Beill Bir Bernommen das von den Königl. Schwedischen herren Legatis Pommern ondt Bigmar zur Satisfaction gefürdert, Wie Er Bermeinte bas man Sich babei ju Comportiren, budt waß bes Berkogen ju Metlenburgt R. Ond. babeb ju thuen gemeinet, Im Pommern Were. Wir in einem beschwerlichen Ruftanbe, weill Bir tein Saupt betten das fur Bug gutretten fontte, muften alfo wie Schwer es auch fiehle, felber vigiliren. Worauf Gr praemissis Curialibus Cich bedantet, bag Wir Ihme bie Gore thuen undt ju Ihme kommen wollen, Wegen Geines Snedigen Fürsten undt herren wurde Er bie Pommerische Stende nicht wiederlich, Sondern Ihnen Vielmehr in Ihren fuchen bebulfflich fein, Undt batt daneben Beittleufftig berich. tet, das Ihme undt anderer Evangelischer Stende Sefandten das Königl. Schwedische Postulatum nicht gefiehle, bndt were Ibme besehwerlich Bortommen Wie Gr Vernommen daß man Wißmar alf bas Gbelfte Rleinobt bes gandes Medelburgt Seinen Gnedigen herren nehmen wollte, Er were mitt Unter ben Deputatis der herrn Reichs-Stende gewesen, welche herr Graff Ochsenstirn, tenselben tagt wie bie Replic abgeleget gu Sich erfürdert, Da- bette ber Berr Legatus Ochsenstirn nur bloß afleine ber Schlefie erwebnet, undt die andere Dertter

Berfcwiegen, Die Rapferlichen aber betten bernacher gefaget, daß Sie Wigmar auch Vorgeschlagen, Undt Kehme Er in erfabrung bas man Warnemunde, Poble, vndt ben Ballfich bagu begebrete, bette auch a prudentioribus Berftanden, daß Sie von Vommern undt Wiffmar nicht absteben, noch folde Derter quitiren wurden. Der Rabfer wurde Ihnen woll gang Pommern undt Mecklenburgt laffen, wan Er-nur fein Defterreich bnot Schleffen badurch behalten tonnte, Er fonnte noch Rur Reitt ben ber Sachen nichts thuen, weill Er noch nicht Copiam protocolli bette, Undt recht mufte waß eigentlich begebret worden. Er murbe es G. R. Sd. referiren undt etwan Was Er für befehlig weiter betehme. Batt Bertraulich mitt Ihme au banbeln, Gr wolte es auch thuen, 'Sein Berr wurde fonften baju nicht Stimmen, das vom Reich etwaß folte alieniret werden, es were auch Unrecht und Anbillig den foederatis das Ibrige gunehmen, dabei betlagte Er gar febr bas das Reich in folchen schlechten Zustandt gerabten, Undt imputirte folches dem Rauser, Welcher mitt feiner Ginqvartirung Arfache baju gegeben, Wobey es alfo daber gangen, bas Niemandt zu verbencken gestanden, Wann man auch die Barbaros zu belffen geruffen bette, Undt contestirte gar boch bas Er der Cron alles gutes gonnete, aber ein Bruder, ein Batter, were so lange guter Freundt, alf Er Sich wie ein guter Freundt bezeigete, Wan Er aber den Sohn oder Bruder auß dem Sause treiben wolte, so konntte die Freundtschafft nicht lange bestendigt bleiben, es were eine gefehrliche Sache, Andt ginge es daben nach dem Sprich Wort Lupum auribus teneo. Gein Berr wurde mitt foldem postulato nicht zufrieden sein, Weill die Schweden durch der Tutschen Berren werden mogtten. Sonften referirte Gr in Vertrauwen, das Unter ben Reichstenden Rede von der Schmedischen Satisfaction gefallen, budt weren der Evangelischen Stände gedancken dabin aufgeschlagen, bas Sie ber Cron

Schweden wieder Poblen undt bero andere Reinde wiederfimb wolten 16000 Mann auf Ihren Roften ein gang Sabr langt. balten, daben fagte Er auch bas ber Birgburgifcher Gefandter vor wenigk tagen gegen Ihme erwebnet, bas Er ber Raufer des Reichs Wollfahrt nicht fuchte. bernacher Communieirte Er Ung auß Serrn Dr. Delhoffen bes Rurnbergischen Befandten fcreiben, waß die Frangolen gur Satisfaction begehrten, 1) Cottringen, 2) Ober- vndt Bnter Elfaß 3) Brießgaw 4) Brevfach, 5) Philipsburgt mitt einer correspondenzlinie bis an Lottringen. 6) Die 10 Waldt Städte. Wir theten Ung pro communicatione biefes bedanden, Undt erbotten Ung zu Vertreulicher Correspondent, Zeigten auch an das Wir immittelst ein Memorial in puncto Religionis et libertatis im Reichs Rabtt übergeben mirden, damitt, es liefe der Satisfactionpunct wie Er wolle, man deren gefichert were, Undt berben ber Berr Befandter wolte baben gute officia praffiren, welches. Er auch promittiret.

Eodem die Ift Monsteur Webell zu Buß gekommen, wucht berichtet das Er bey des Herrn von köbens Ercell. gewesen, der gesagt, Sie hetren auß Schweden nachricht, alf wolte man die zu Stockholm anwesende Pommerische Sesandten corrumpiren, Imgleichen das man daselbst bey der Satisfaction ein sonderliches absehen auf die Stadt Colbergk hette.

Den 11. Januar hatt Unß der Churst. Brandenburgisscher Herr Gesandter Fromholt in Anserm quartier besnachet, Undt von wegen S. Churst. Durcht, zu Brandenburgt zu der Herrn Landtstende Dienste offeriret, welches Wir mitt gebührender gegenerbietung zu Danke acceptiret, undt den Herrn Sesandten, wie es umb die Königt. Schwedische Replie undt darin enthaltenem puncto Satissactionis bewandt, Ans nachricht zugeben gebethen. Worauf Er berichtet das Chur Maynt die Königt. Schwedische Replie gestern zur dietatur bringen lassen, Wohin Herr Wesenber undt Er Ihre schrep-

ber auch geschicktt, Unterbeffen were von ben Churfftrftl. Brandenburgischen Berren Gefandten 18 rationes comportiret, S. Churff. Durchl. Recht an Dommern baburch ben Serren Schmedischen Blenipotentiariis Mündtlich angufikgen. Untt betten deswegent ben Ronigl, Schwedischen eine vifite anbieten laffen, Undt Ihnen baben anbeimb gestellet, Db Gie Ihnen den Legations Secretarium zu adhibiren belieben laffen wolten, weill Ihre anbringen etwaß weittleufftig fein mogtte, welches Ibnen jum erften budt andern mable abgeschlagen worben, mitt Borgeben, es were nicht manirlich bergeftalt in prafent der Secretarien ju Proponiren, Undt betten begehret, folch Ihr anbringen schrifftlich ju übergeben, welches aber Ihnen ben Churft. Brandenburgifchen ju thuen bedendlich, weill Gie barüber in schrifft werelung gerathen mögtten. Des folgenben Tages batten bie Konigl. Schwedische Berren Befandten Ihren Legations Cecretarium an herr Graff Wittchenfteins Greell. gefandt, Undt nochmablen begehret, es mögtten bie Churfurftl. herren Gesandten belieben tragen schrifftlich 3br Borbringen ju übergeben undt wie barüber, rede von Dommern Vorgefallen, undt berr Melonius gefagt: Ob ben Pommern folch ein groß Ding were, bas man fo viell Wefen bavon Machte, bette ber Berr Graff Bittehenstein geandenvortet. Dommern were beger alf tie balbe Gron Schweden, wornber Derr Melonius entruftet undt balb scheltig bavon gangen, ftunde es also gar übell. Sonften berichtet ber Berr Gefand= ter bas G. Churft. Durchl. noch bestendig beb ber Meinung bebarrete, tas Cie Pommern nicht Beflaffen wolte, Undt bas ber Rapferl. herr Gefandter Dr. Crane, welcher 3hn neulich revifitiret Sich Vernehmen laffen, 3hr Rapferl. May. wurden nichts zu Ihr Churft. Durcht. nachtheill Berwilligen ober Dommern wegt geben, wie Gie dann auch von Schleften nichts miffen wurden. Ferner berichtete ber Berr Befandter das Sie oberwehnte rationes so viell es dienlich befunden

wurde auch ins Frangoffiche translatiren bnot ben Frangoffichen Gefandten binterbringen murbe, weswegen ber Derr Graff von Bittchenftein bnbt Er noch felbe Boche nacher Münfter zu Reisen gemeint, ben Sollandischen Gesandten folte baselbften auch gleichmeßige außführliche ouverteur undt remenstration gethan werden, konte aber noch nicht fagen, wie es ben biefen letten mögtte angenommen werden, weill bie Hollander mitt der Cron Schweden auf 40 Jahr in allianee fteben folten. Wie Bon Buf erwebnet wardt, das ben tiefer Reitt nicht autt were, bas bie bevden Churffirft. Seufer Sachlen undr Brandenburgt in Miftraumen Ecbeten, batt ber herr Gefandter erwehnet, bas G. Churfl. Durchl. ju Brandenburgk nicht abgeneigt bmb autes Vertrauwen wieder zu Stifften, Gid mitt bem Saufe Gachfen megen ber ganbe Gutich, Cleve, undt Berge in gutliche Tracfaten einzulagen, Worzu Sich aber big bato bas Sauf Cachfen, weill es Cich auf die Rayferl. Investitur Berlieffe, nicht ftimmen wolte, ber Berr Pfalkgraff von Renburgt aber, (Wie ber Derr Graff von Trautmanstorff herr Brun butt Ihme ju Bien gefaget) were alienissimo von guttlichen tractaten, weilt Er Gich auf Sispanien Verlieffe, welches Macht boch auch mitt ber Reitt abnehmen durffte, Undt vermeinte der Ber Befandter bas S. Churft. Durchl. gegemvartt im lande Cleve bochnotig thete, bnot bette Er besfals an feinen'+) Churfieftl. Bornehmen bedienten geschrieben, bas Gr folches befürdern mogte, Wegen ber Stadt Bremen lief in discursu fur, Beill Sie ber Berr Graf von Oldenburgt wegen bes Bols molestirte, Go bette Sich felbe Stadt an die Sollander gebengt, wnot Ihnen icon von etlichen Jahren Ichrlich 30000 Athle, geben, Undt betten die Sollander bereits Bor diesem an ben Seren Sraffen von Oldenburgt geschrieben, die Stadt nicht weiter gubeschwe-

<sup>\*)</sup> Soll mohl beißen: einen.

ren, sonften wurden Sie Sich Ihrer annehmen muffen. Wegen bes Ert Bischoffs von Bremen Bermeinte ber Berr gefandter, wan Gr anftat bes Ert Stiffts Bremen, Die Stiffter Minden undt Ofnabrügk erblich bekommen köntte, das Gralf. ban Bremen wolle Bergeffen, Undt jur Satisfaction Berwilligen wurde. Endtlich berichtete ber Berr Befandter, bas des herren Ochsenftirns Greell, in prafent des herrn Calvii Sich gegen Ihme Vernehmen laffen, wan die andern puncte Ibre richtigkeit baben, Solte das Friedens Wert umb ber Satisfaction willen gant nicht retardiret werben. Alle nun ben sothaner beschaffenheit Wir in sorge begriffen es mögtten Die Berrn Reich Stende jur consultation über die Ronigl. Schwedische Replic schreiten, ebe vudt zuvor Wir von den Herrn Stenden einig andtwordt, ob Wir bei den Berrn Reichstenden etwas suchen solten oder nicht, auf Unsere schrebben bekommen könten, Unterdeffen aber gleichwoll gefeben, bas Vornemblich Ratione Religionis et libertatis des Candes wollfahrt erfürdere, daß etwaß eingegeben wurde, bamitt es lieffe der Satisfaction Bunkt wie Gr-wollte, man barin gnungsamb gesichert were, Wir auch gubor von des herrn Legati Ochsenstirns Ercell. Berftanben, das Ihr folches nicht entgegen, So haben Wir Sub Separati dem 1. Punct der Dommerischen Dunctation in ein Memorial gebracht, Budt ben 12. January dem Ert Bifchofflichen Magbeburgischen berren Abgefandten D. Johan Krullen ein Greditiv an bie Evangelische Stände gerichtet, übergebent laffen, mitt bitte Buf einen terminum jur audient zu benennen, Welcher bas Creditiv angenommen, Undt den folgenden Tagt umb 2 Uhr nach mittage benennet.

Den 13 Januar Sein wir auf bestimmtte Zeit zu Ihne den Herren Erty Bischofstichen Gefandten befahren, undt prasmissis Curialibus weill Er nebenst seinem iho abwesenden Herrn Collegen Churdt von Ginsiedeln das Directorium

Evanaelischen theils im Rurften Rhatte führete, bas abgefafte memorial, welches biebeb sub No. 6. zubefinden übergeben, Unbt fleißig ersucht es mitt ben Gorffen in ben Rürften Rabtt gu bringen, bndt an feinem Bollvermogenden Orthe gu befürdern, bas Unferm petito welches Wir ber Vommerschen Stende balber gethan, mogten Raum undt Statt gegeben merben. Daben Wir gleichwoll bedungen, weill Wir das Protocoll der Konigl. Schwedischen Revlie noch nicht mechtigt werden mogen, das Wir nach befundener Beschaffenbeit Ung Runfftig fernere Nottburfft einzubringen referviret unbt Vorbebalten baben wolten. Worauf ber Serr Gefandter Sich Bermittelt gewönliche Gurialien erklehret, bas Bir Boblich thatten, in dem das Wir für Bnfer Batterlandt in puncto Religionis et libertatis vigilirten, Andt erbobt Sich das memorial fürderlichst in Rabtt zu bringen, auch für feine Berfon (Weill Er Bon seinem gnedigsten herren Befehl bette allen Evangelischen Ständen ju affistiren) befürberlich ju fein, das Unser gerubet werden kontte, bieben erwehnte ber herr Gesandter das nunmehr sowoll die Frankoniche; alf Schwedische Replic berauß gekommen, Unangefeben das der Frangöfischer Gesandter disgonftirt gewesen, bas die Reichs Stende teine beputation an Ibn abschicken wollen. Undt Verfprach Ung die Copia davon zu communiciren, welches Wir acceptiret undt Abscheidt genommen.

Den 14. Januar hatt der Herr Magdeburgischer Sessandter Ans die protocolla replicae communiciret, Andt sein hieben No. 7. 8. zu befinden, weill Sie nicht concordiren, sondern in exslichen notabiliter varieren.

Den 14. Januar haben Wir den herrn Strafburgischen Sesandren eine visite geben, Undt praemissis curialibus berrichtet, daß Wir den Magdeburgischen Directoren Gin Memorial übergeben, mitt bitte solche mitt ehisten in den Fürstenraht zu bringen, welches der herr Magdeburgischer auch

Berbeiffen, Weiff nun Er ber herr Gefandter, Die Direction wegen ber Reich Stebte führete, Go haben Wir Ihme von foldem Memorialt auch ein eremplar geben, Bnot fleißig gebethen, ju befürden, das Unferm fuchen mögtte gerubet merben, Rumablen ben Pommerschen Stenden bev biefer mutation bochlich daran gelegen, bas folder Punct dem Friedensfchlug in frecie mitt inferiret wurde. Worauf ber herr Gefandter Sich zu after willfebrigkeit erklaret, Undt gefagt, es murbe Ung diefes feiner Berbenten tonnen, fo wenig die Cron Schweben als 3br Churf. Durchl. ju Brandenburgt, Er wolte seines theits gerne befürdern betfen, Alf Wir darauf ferner von der Königl. Schwedischen Replic ju reden tommen, berichtete ber herr Gefandter das Ihme von dem Konigl. Schwedischen herrn Gefandten die replic were communiciret worden, Undt befunde Er bas bas Schmedische von dem Rapferliche zimblich discrevirte undt weittleüfftiger were. Schwedischen funde, man bette nicht legitime mitt ber Umnifen zu Regensburgt Anno 1641 Berfahren, welches der Rayser leicht quoad modum procedendi weill Sie per majora geschloßen zu wiederlegen baben mögtten. In dem Rayferlichen Protocollo were enthalten, das die Schwedische solten proponint baben, Gie weren von etlichen Reichs Stenden ins Reich beruffen, Solches würde der Kapser apprehindiren undt fagen, Wer Gie geruffen, ber magt Ihnen auch die Satisfaction geben. Die Königl. Frangöfische Replic were auch quead formam gang anders atf die Schwedische eingerichtet, darin wurde geandtwortet nach der proposition auf Jeden articul undt were auch ein gewaltiger Ecrupulus babey, weill die Frangosen erwehnet mir 2 Reichstebt alf Wormbs budt Speyer zu restituiren, ba Sie boch noch woll 10 andere Reichftette im Elfaff inne betten, von Brepfach und Philipsburgt wolte man auch nicht absteben. Caesareani betten Vorschlege gethan beyde Dertter ju rafiren, damitt Riemandt biefelbe jugebrauchen, dagegen wolten die Fransofen solches nicht eingeben, fondern die Dertter Viele lieber selbst behalten. Die Königl. Schwedische begehreten auch in Ihrer reptic alles Seschütz es gehörte zu Wehme es wolte, mitt wegt zunehmen, welches ein Unbillig dingt ware, dadurch Deutschlandt an Geschütz sehr entblößet wurde, Undt hielte der Herr. Gesandte die Repticen in Vielen puncten sehr beschwerlich, Sehe man auch nun woll warümb von der beyden Cronen Plenipotentiariis der modus tractandi Verendert worden. Wir haben Ihme Unser Memorial nochmahlen recommendiret, vndt darauf Abscheidt genommen.

Den 16. Ranuar baben Wir G. Greell. ben Seren Graff Johan von Wittchenstein Churfunftl. Brandenburgischen Befandten angesprochen, Und G. Greell, gebebten waß zwischen ten Königl. Schwedischen undt Ihnen den Chur Brandenburgischen nach aufgekommener replic in puncto Satisfactionis Vorgegangen Ung ju communiciren, Worauf G. Greell. Sich gar willfebrig bezeiget vudt referiret, bas Gie, tie Chur Brandenburgischen Gefandten in gesambt die Borige tage, die Rönigl. Schwedische Legation visitiret, Undt daben in 18 rationibus aufführlich remonstriret, worumb G. Churf. Durcht. Dommern jur Satisfaction nicht Verwilligen tonten, Undt betten Sich die Schwedische herren legati ju aufangs in geberben etwaff wiederlich gestellet. Wie aber Sie bernacher die rationes Bernommen, betten Gie bekandt bas Ihr Churf. Durchl. raifon betten, man mögtte es schriftlich communiciren fo wolten Gie es in Die Gron Schweden fenten. Undt Rweiffelten nicht 3or Ronigl. Dayt, undt bie Regierung wurden barauf andere gedancten faffen, welches Gie entlich Berwilliget, Undt schrifftlich gegeben, Undt betten G. Greell. noch gutte Soffnung es wurden bie Schweben Bommern abtretten, oder Rum wenigsten auf die Alte Borichlege tommen, das man Bardt undt ein Par Empter wurde Berlieb nehmen,

eine lineam correspondentiae auf Magdeburgt zu baben, Weill Seine Ercelleng ber Berr Graff von Wittchenftein Vermeinte bas die Cron Schweden noch Ihre abseben auf Magdeburgt bette, Undt ben Erbbifchoff mitt ber Seurabt Inoscirten, damitt Sie Chur Sachsen vom Rapfer ab-Magdeburgt und Bremen wurden Sie woll schwerlich quitiren, auf Colbergt in Pommern betten Sie auch ein grofes Auge, welches herr Lillieftrom der maßen commendiret. bas es der beste Saffen im Pommern were, derhalben S. Greell, simblich weittleufftig von gelegenheit selbiger Stadt, wie auch bes Ambts Bard, Loug, undt Pubbeglaum gerebet, beren wir auch die Beschaffenbeit so viell Ung wiffendt, entbecket, Bndt erwehnten S. Ercell. in Vertrauwen, bas Sie nomine Electoris dem herren Graff Ochsenstirn eine promiß gethan, bas G. Churft. Durchl. Ihn mitt einer Graffichafft wurde belehnen, Danauf Er Sich auch etwaß beffer angelaffen, Herrn Salvio konte man auch die Comptoren laffen, Sonften betten S. Churfl. Durchl. noch neulich geschrieben, baß Sie Dommern nicht Verlaffen oder in die alienation Verwilligen wollen, folte auch das Unterfte oben fteben, Beiter referirte G. Greell. auch in Bertrauwen, das Er mitt bem herrn Graffen von Trauttmanstorff auch in negotiation ftunde 3bme ein Summ gu offeriren, Es bette fich aber derfelbe noch nicht accommodiren wollen, Jedoch gefagt, Er tontte mitt guttem Sewiffen fur ben Churfürsten woll reben, Weill Er ein folch Jus quaesitum bette, barauf Er nicht mitt rechte; Sondern allein mitt Gewaldt konte aufgesetzet werden, bette gleichwoll aber soviell ju verstehen geben, das bie Schweden woll etwaß murden baben wollen, Undt weill - Sie Ja ein Berhogthumb vom Reich zu leben begehreten So muße der Rapfer, der Churfurft von Brandenburgt undt der Bertogt von Medlenburgt etwaß zulegen, barauß man ein Fürstenthumb machte, Undt wie Er ber Berr Graff Wittchen-

ftein von ben Stifftern erwehnung gethan, bette Berr Graff Trauttmansborff geandtwortet: Es ift ben Gott mabr, bibt daben ju verfteben geben, das man den Schweden woll etliche Stiffter lagen wurde. Es berichtete auch S. Greell. bas ber Rapfer den Duc de lonqueville ju Munfter erfuchen laffen, das Franckreich feine Satisfaction von den Seiftlichen Churfürften Suchen mögtte, Derowegen were bem Rabfer nicht ju trauwen, weill Er folches ben Catholischen thete, wiewoll bie Seiftliche Churfürften mitt bem Rabser auch nicht recht umbgingen, gleichwoll bette ber Berr Graff von Trauttmanneborff ju Ihnen den Churfürftl. Brandenburgifchen gesagett, baktet Ihr nur feste so Wollen wir auch fest halten, es were aber ' barauf nicht ju trauwen, weill es nur Wortt weren, S. Churfürftl. Durchl. Bermeinte ber Berr Braff wurde tunfftigen February auf Preuffen fommen, Undt nach dem Cande Cleve reisen, S. Greell, boffeten auch a'a ben bimiffion Bon biefer Ihrer charge zu erlangen, weill Sie nicht recht gefundt weren. undt nur mube undt Berfolgung babon betten, ber Serr Löben konte dieses Wichtige Werk doch woll verrichten, S. Greell, gedachten das Gie auch nach Münfter verreisen wurden, Sich mitt ben Sollandischen Gefandten jubefprechen, hetten nur barauff gewartet, wie diefelbe von andere Churft. Sesandten Tractirt worden, Undt weill Er Bernommen, bas der Bischoff Frant Wilhelm Ihnen schon eine vinte geben, So wurden Sie beffen Grempel nachfolgen, fagten auch bas S. Churfürstl. Durchl. durch den von Donow wegen Ihrer Sachen ben bollandern etwaß Unterbauwung thuen laffen. Ja alf Wir vng nun Vor diefer communication bedanket undt gefagt, wir wurden ehistes tages nomine der Pommerschen Stende ben Konigl. Schwedischen Berrn Legatis etwaß in puncto Satisfactionis übergeben, haben G. Greell. es gelobet undt erinnert, Wir mögtten ber Schwedischen alliance baben nicht Viele gedencken, Sondern nur auf Unsere privilegla dringen, undt selbige urgiren, Wir könten unß auch woll ben herr köben angeben, der würde Unß Ihre rationes woll communiciren, tesmoignirten wegen S. Churst. Durcht. offter daben, mitt beweglichen Wordten, das Sie die Pommerische Stende nicht alleine ben Ihrer Religion undt Freydeit laßen würden, Sondern Sich auch erbotten dieselbe zuvernehmen, S. Churst. Durcht. hetten noch newlich geschrieben, das Sie Sich zu der Aughurgischen confession bekenten, undt Ihnen befohlen hartt zu wiedersprechen, wan einander, undt das Sie Ihre den Unterthanen gegebene reverse nicht hatten wolten geredet würde Andt mögtte Vielleicht herr Ochsenstirn undt Salvius mehr reformiret sein als Sie, wie woll Sie es Sich nicht merken ließen, Undt haben Wir hiemitt abscheidt genommen.

Den 17. Januar haben Wir Unfere Instructiones für Buß genommen undt nachgeschen, weill S. Errell. der Herr Graff von Wittchenstein Ung zu verstehen geben der Königl. Schwedischen alliance in der Schwedischen vebergabe nicht Viele zugedenden, Was Ung deswegen committiret were, Undt als Wir bey dem Puncto Satissactionis befunden, das ratio quinta Sich außdrücklich auf die allianz et qvidem reservatum Regium sundirte, haben Wir für guth befunden She wir solche ration in das Memorial seizen, dieselbe den Shurfürstl. Brandenburgischen Gesandten zu communiciren undt Ihre gedanden darüber zuvernehmen.

Saben Unst bemnach den 18. Januar ben S. Ercell. bem Serrn von loben angegeben, ber Sich aber entschuldigt, Weill der herr Graff von Wittchenstein ein banquet hielte, undt die Kayserl. Serrn Sesandten zu gaste haben wurde, Welchem Er mitt beywohnen muste, das Er Unst des folgenden Tages eine Zeitt benennen wolte.

Den 19. Jamuar haben S. Ercell. herr von köben Buß anmelben laffen, bas Sie Unfer halb 20 Bhr warten wolten, barauf Wir Unf auch ju berfelben Verfüget, undt

baben Sie Ung alf fortt zu anfangs berichtet, bas S. Churft. Durchl. befohlen die confilia wegen Dommern mit Ung ju communiciren, Undt barauf sub fide silentii Buf bie Jebnige fcbrifft, welche Sie bie Chur Brandenburgifche vor wenig tagen den Konigl. Schwedischen Berren Plenipotentiariis ad protocollum dictiret, auch bernacher auff Ihr begehren schrifftlich überreichet, fürgelesen, Worin Biele wichtige Brfachen bndt motiven glimbflich angezogen, Warumb G. Churft. Durchl. nicht Rulagen konten bas die Cron Schweden bas hertogthumb Pommern jur Satisfaction behielte, Undt wardt in fine gebeten das die Ronigl. Berren Plenipotentiarii Golches Ibr Ronigl. Mayt. favorabiliter recommendiren, Undt bas Gie von dieser fürderung absteben mogte, disponiren wolte, Undt obwoll G. Greell. Ung Diefelbe Schrifftlich ju communiciren bedencien getragen, Go baben Wir biefelbe bennoch bernacher bekommen, Undt fein sub No. 9 ju befinden, Wie Sie den Schwedischen Diese rationes Borgelefen, were berr Ochsenstirn bigweilen Robot, biffweilen Blaff geworden, Undt betre dazwischen mit herrn Salvio vndt Milonio Schwedisch geredet. Wie aber an einem Orthe balb Bommern erwebnung gescheben, bette Er Sich nicht Continiren fonnen, Sondern gesaget, Richt balb fondern gant Pommern, Serr Salvius aber bette gesaget man mogtte Ihnen die rationes nur schrifftlich communiciren, das Sie selbige in die Cron fenden konten, den nichts darin enthalten das 3hr Ronigl. Maytt. jur Offens gereichen konte, dieweill die rationes fo glimblich gefaffet, daß Er auch nicht mufte, wie einer boflicher Rein sagen kontte. Sonften jerwehnte auch herr loben, wie Er gestern den herrn Graffen von Trauttmansboff, welcher Unpeflich undt zu bette gelegen, undt dahero nicht mitt bep bem herrn Graffen von Wittchenftein gewesen, vifitiret, Bere Unter Ihnen von der Schwedischen Satisfaction auch rebe gefallen, ba ban gemelbeter Berr Graff Gich vernehmen laffen. Abr Chuefl. Durchl. mogetten ben Schweben halb Dommern, überlaffen, welches aber Er ber herr von Loben alf fordt Contradiciret undt gesaget wan folches geschehen folte, So mufte 3br Kapferl. May. dagegen Schlesten wieder abtretten, Ibr Churfurfil. Durchl. fonte mitt recht nicht angemubtet werden, Ihre Lander jur Satisfaction bingingeben, weill Sie zum Kriege keine Brfache geben, noch damitt meslivet gewesen, Undt Bermeinte ber Berr Gefandter, bas auß allen Umbstenden fo viell abzunehmen, das man G. Churft. Durcht. Pommern nicht gerne gonnete, den Sie Sich beforgeten 3hr Churff. Durcht. mogtten barüber gu mechtigt werden. Alf Wir nun hierauf berichtet bag wir wegen der Dommetiden Stende fürdersambst bey ben Ronigl. Schwedischen Berrn Sefandten etwaß einzugeben gemeinet, Daneben aber von bem herr Graff von Wittchenftein bernommen das G. Greell. es nicht vor rabtsamb hielten das Wir Ung auf die alliame beriefen, dagegen aber die Pommersche Stende ben Unfer abferttigungt es bafur gehalten, das man diefelbe in passibus utilibus wieder die Cron woll gebrauchen undt allegiren tonte, auch bes wegen eine ration auß berfelben bey bem Satisfaction Puncte anguführen, außbrudlich befohlen, Co betten Bir dieselbe hiemitt G. Ercell. alf einem Bornehmen Churfl. Gefandten Copeplich sub No. 10 übergeben wollen, mitt bitte Ihre gedanden Ung bieruber ju eröffnen, jumablen bie Derren Landtstende S. Churft. Durchl. nicht gerne worin prajubiciren wurden. Worauf & Greell, folches mitt Dante angenommen, undt für Ihre Person gemeinet, bas man Dommerscher Seiten zwar solcher ration woll mögtte gebrauchen können. Er wolte aber Sich darüber gleichwoll mitt feinen herrn Collegen bereden, Undt ins fünfftige weiter ercleren.

Den 22. Januar haben Wir Mons, von Wedlen Vermocht mitt S. Ercell. dem herren von loben zu reden, undt zu Bernemen ob Wir Unß der Jungst communiciter ration

auf ber alliance gebrauchen kontten, welcher Bug reportiret, bas, ob icon ber Berr von loben ber Meinungt gewesen bas man Sich beren gebrauchen fonte, Go bette boch ber herr Graff von Wittebenftein barwieder angezogen 1. bas Sich die Frangofische Gefandten ju Münfter gegen Ihn auf bieses Reservatum in soedere contra Electorem Brandenburgicum jum befftigften beruffen, Undt vermeinet die Cron Schweden batte dadurch an Pommern ein Jus quaesitum erlanget, 2. Wan die Friedensbandlung da Gott Bor fen gerfcbluge; Undt der ander Cafus bas nemblich an einem andern Orth der Rönigk. May, ju Schweden Satisfaction widerführe, seine richtigkeit nicht bekehme, mögtt Ihr Churfl. Durchl. dadurch prajudiciret werden, Daben bette Er begehret, Wir mögtten Ung expresse auf den Ihr Churft, Durcht. praftirten Endt berufen, auch berichtet bas baffeber ber Berr Graff von Wittchenstein beb dem herren Graffen von Ochsenstirn gewefen, undt Vernommen, bas die Schweden auch gar hartt auf gant Dommern bestünden.

Auf diese resolution haben Wir zwar für Verandtwortlich gehalten die fünste ration begehrter massen auszulassen, Weill Buß der Herren Laudstende Intention bekandt, das Sie Ihr Churst. Durcht. zu präjudiciren nicht gemeinet, Wegen des übrigen aber den eventual Cydt belangende, weill es von mehrer Important undt solches in der Instruction consulto nicht erwehnet worden, haben Wir für guth besunden mitt dem Memorial so lange in ruhe zustehen bis Wir zu erst von den Herrn Landtständen auf Vusere vom — \*) Decemb. abgegangenes schreyben andtwortt hetten.

Den 24. Januar hora 7 matutina haben die Chur Brandenburgische herr Gesandten durch Ihren Secretarium Legationis Chemnitium Ung notificiren laffen, das die Königl. Schwedische herrn Gesandten Uff den nachmittag zu Ihnen

<sup>\*)</sup> Das Datum fehlt in ber Sanbidrift.

kommen, Indt auf Ihre übergebene Rationes andtwortt bringen würden, vndt dabey begehret, Wann Wir mitt Inserer contradiction ferttigk, Wir mögtten noch für der Zeitt damit bey den Königl. Schwedischen einkommen, Wir haben Inß entschuldigt, das wir einen Punct nothwendig noch nach Hause referiren müsten, Worauf Wir die andtwortt ben negster Post erwartteten, so halbt dieselbe anlangte, wolten Wir Unsere Memoriall Ungeseümet Vebergeben, Sonsten referirte der Herr Secretarins, Das gestern Herr Löben beim Herrn Salvio gewesen, der ansenglich zwar hartt auf Pommern auch bestanden, aber endtlich gesaget, Man würde Ja gleichwoll etwaß der Gron überlassen, Herr von Löben aber hette geandtwortet das Sie nichts davon in commissione hetten.

Den 27. Jan. baben Wir bie Strablfundische Berren Abgeordnete besuchet, bndt Ihnen angemelbet, Das Wir nunmehr resolviret in puncto Satisfactionis ein Memorial einhalt Unserer Instruction ju übergeben, Undt bas Wir von Unsern Herren Principalen andtwort bekommen, Ihre Bor diesem Inf albie angetragene Conjunction in communi causa ju acceptiren, Undt das Wir also befehl betten nunmehr communi nomine die Sollicitaturen anzustellen, wolten Deromegen von Ihnen Vernehmen ob Gie uoch gemeinet mitt Ung in Puncto Religionis, libertatis et Satisfactionis Sich zu conjungiren, Zumahlen Sie Sich ben Ihrer ankunfft Vernehmen luffen, bas Sie beffen von ber Stadt befehligt weren, Worauf Sie Sich erklehret wie Sie von Ang Vernommen das Bir darauf nicht Instruiret, betten Gie es alf balbt auch an Ihre herren Principalen gelangen laffen, Budt baben Bermeinet das Ung solche Ibre conjunction nicht acceptabel were, erwarteten barauf nochmablen resolution, Unterdeffen bielten Sie davor, das man ju bem communi scopo gelangen tonte, Wan man 1) die confilia, Indt waß ein ieder schrifftundt Mündtlich negotierte et quibus rationibus solches ge-

schebe. Unter einander fibeliter communicirte. 2) Das man alzeit Db vndt Bag fcbrifftliches einzugeben, darüber Confultirte badurch wurde communis Scopus erreicht werden konnen, für diefes mabl aber bielten Gie es noch Vor rathfamb, das ein ieder apart feine Schrifft eingebe, Und baten daneben, Wir mogten Ibn Unser Memorial zu Ihrer information Vorlefen, auch fernerm bedenden big Morgen laffen, Gie wolten Ung das Ihrige wieder communiciren, welches wir auch gethan, Andt alf herr D. Schwarze jum andern mabl erwebnet, das Gie nicht Bermubten konnen das Ihre conjunction nicht accept, Condern nur das Wir von den herren Candtstenden, darauf nicht inftruiret \*) für Unfere Personen betten Wir die Conjunction allezeit vornöttig gehalten, Undt verwunderten Ung, Bag Senatum Stralsundensem bewogen, Das Sie Sich mitt ben herren gandftanden beb biefer gemeinen Sache halber nicht besprochen, Dadoch Beren D. Mobit von Mir D. Rungen foldes wehre an die handt geben worden, worauf gleichwoll nichts erfolget, Illi wuften zwar die Brsachen nicht Senatus aber bette gemeinet, die Conjunction wurde albie woll gescheben konnen, Worauf Wir Unsern Abscheidt genommen.

Eodem die, Nachmittage sein Wir zum berrn Schesser alf hessischen Sassellichen Sesandten gefahren, Andt berichtet das Wir wegen des herhogthumbs Pommern ben dem Magbeburgischen Directorio ein Memorial in puncto Religionis et libertatis übergeben, Andt gebehten wan es zur consultation kehme, zubefürdern, das Wir in behden Puncten ben der Friedens handlung mögen Versichert werden, Worauf der herr Gesandter Sich erklehret, Ob Er woll Unserer Religion nicht were, so wolte Er bennoch beide Punct gerne befürdern, weill Sie auf der billigkeit beruhete, Andt könte etwa

<sup>\*)</sup> hier ift mahrscheinlich ein dem nachfolgenden Illi entsprechendes Nos ausgefallen.

per modum conditionis Inferer geruhet werben, Wan etwa Dommern an das Churhauf Brandenburgt wiederumb berwiesen wurde. Referirte baben bas sowoll die Catholische alf Evangelische über ber Königl. Schwedischen Replic Sich jufammen gethan, Undt batten gestern über bem proemio gu beliberiren einen anschlagt gemacht, Morgen wurden Gie ben Punctum amnistiae furnehmen, bei bem Catisfaction Puncte Bermeinte Er das die Catholischen mitt eglichen Stifftern begablen wurden, Undt hatten Caesareani Sich schon von bem Stifft Bremen etwaß Bernehmen laffen, Gr bette gute Soffnung Sueci wurden auf gant Pommern nicht befteben, fonbern nur auf etliche Seeporten Ihre absehen haben, Berr -Ochsenstirn bette noch selbigen Tagt Pommern ratione Religionis Budt bas Gie beren Verfichert fein muften gegen Ihm gedacht, barauß Er Sich bie gedancten machte Schweden wurde gang Pommern nicht begehren, Sondern wan Sie etsliche Saven darin Undt dazu ein oder ander Stifft bekehmen, wurden Sie woll gufrieden fein; Wir haben ben biefer materia anlaff genommen ben herren Gefandten ju informiren, daß in gang Pommern, auch ju Stralfundt nicht dergleichen Seeporte weren, Darin Rriegesschiffe liegen konnen, weill Sie nicht tieff genug weren, Bnd bas tarumb bie Schweden auf Pommern nicht besteben durfften, baben gebebten ber Berr Sefandter wolle foldes woll in acht nehmen, Sonften Improbirte der Herr Gesandter die Chur Brantenburgische Confilia, das Sie mitt der Cron Schweden nicht naber tretten undt in Tractaten einließen, Gie wolten Pommern woll haben, aber bagegen teine Versicherung ber Gron Schweden leisten, Wan folche Versicherung richtigt wurde bas Wert in puncto Satisfactionis icon anders lauffen, Bon ber Schwedischen Henrath were es sonft gant still undt schiene das die Schweden keinen Mächtigen Konig haben wolten, Sonften gedachte der Herr Gesandter auch wan die Stände in Ihrer

deliberation ad Jura Subditorum tehme, bas man alfban Berhoffentlich ein Mittell finden würde, damit die Unterthanen der Reformation nicht Unterworffen sein dütsten wan schon ein Herr oder Obrigkeit diffentirte in Religione oder die Religion changirte, Welches Wir gerne angenommen, Bndt gebehten das landt Sich in allen begebenden fellen recommendiret sein zu lassen.

Den 28. Januar Gein die Berren Stralfundischen Abgefandten ben Buß gewefen, Undt haben 3bre ertlebrung eingebracht, bas Gie nemblich zur Conjunction Sich geneigt befunden, auch ins funfftige nach Unfern belieben barin Berfabren wolten, für diefes maht aber wolte Sie noch Separatim Ihre contradiction eingeben, Undt Bug Borbero gleichfalls bas concept bona fide communiciren, welches Sie Ung barauf alf fordt Vorgelesen, Undt nicht allein daffelbe, Sondern auch waß Gie, ben Ihrer erften ankunfft eingegeben gu fernerer erwegung gelagen, Wie woll Ung nun biefer Borfchlagt zu erft etwaß nachdentlich Vorgetommen, fo baben boch die Serren Stralsundenses bochlich contestiret das Sie nichts prajudicirlich darunter suchten, Undt ins fünfftige fo offt es begehret murbe, Sich mitt Buß zu conjungiren undt in einer gemeinen fchrifft alles ju Berfagen bereit weren, Dabero Bir baben für tiefes mabl aeqviesciret, Bndt Zwar auf nachfol-1) Das die berren Stralfundischen in genden rationibus. puneto Satisfactionis noch mehr argumenta führeten alf Bir wegen des landes in Instructione betten. 2) Das Gie auch Unterschiedliche suchten welche zwar dem gande nicht widerlich aber dennoch auch mitt bemfelben feine gemeinschafft baben. 3. Das diese Separatae contradictiones Vermubtlich mehr mobiren mögtten alf Wan Wir bepberfeits biefelbe in einer' schrifft eingegeben betten. 4) Bette man Gich auch zu beforgen, daß Wan Wir Bug dergestalt conjunctim angeben wurden, bag man Ung nicht admittiren mogtte, Inmagen Wie die Chur Brandenburgische herren Gefanten Sich angeben laffen,

man guerft gefragt, ob die Pommerische Stende auch mittemmen wurden Che man Sie admittiren wollen.

Den 29. Januar Saben die Chur Brandenburgische herren Befandten Monf. Wedlen an Buß geschickt, Undt begebret, Bir mögtten wegen Dommern mitt Unser contradiction eintommen, ben die Friedens Tractaten wurden Von ben Rapferl. Gefandten bart Urgiret, Undt ichiene Ob wurden Diefelbe metu Turcae etwaß Verwilligen, Undt folten Gich Sueci Berlauten lagen, wan nur die Ravserlichen Berwilligten, wollten Gie mitt ben Pommerfchen Stenden woll gu rechte kommen, Die wurden woll confentiren, Undt kebme Ihnen ben herren Brandenburgifden Sufpect Bor bas Wir die Pommerische Contradiction so lange binterbielten, Sie betten auch Vermeinet Wir mögtten Ung Je ebe Je lieber beb ben Rapferlichen angeben, Wie nun eben benfelben tagt bas memorial ins reine gebracht worden, Andt wan Wir lenger damitt einhalten sollen, Wir leicht in Berdacht, alf geschehe es in gratiam Suecorum geraten burfften, Go fein Wir fcbluffig geworden, es aufs Chite der Ronigl. Schwedischen Legation ju übergeben, Undt haben Immittelft Ung burch ben von Wedell bey den Chur Brandenburgischen entschuldigen laffen.

Den 30. Januar haben beh S. Greell. dem Herrn Graff Ochsenstirn Wir Uns ümb audient bewerben lassen, welche Sich aber entschuldigt, das Sie mitt absertigung der Post zu thuen hatten, Undt begehret Wir mögtten auf den Sontagk Mittagk zu Ihr zur Tafell kommen, alf dan wolten Sie Uns Vorher in Unserm andringen hören.

Den 31. Januar haben Wir die Churft. Brandenburgischen Herren Abgesandten herr Graff von Wittdenstein undt herr köben, Jedoch einem Jedwedern absonderlich angesprochen, Undt bey Ihnen erkundigung angestellet, Waß Sich die Königl. Schwedische herren Legati auf die von Chur

Brandenburgischer Seite übergebene rationes, warumb S. Churfi. Durcht. Dommern ber Cron Schreden jur Satisfaction nicht überlaffen tonte, ertlebret betten. Worauf Sie Buf berichtet, das die Schwedische Berren legati zwar ben Ihnen gewesen, aber Sie betten auf Ihre übergebene rationes nicht sonderlich geandtwortet, mitt Borgeben, bas Sie es an die Konigin gelangen laffen, Undt Bertroftung gethan, weill Gie ieto nicht Biele Beit übrigt betten, das Gie auf eine andere Beit Weiter mitt Ihnen barauf reben wolten, fonften berichtete ber herr Graff von Bittchenftein, bas bie Schweden noch gar bartt Bf Pommern bestünden, es bette aber herr Salvius in einer andern vifite S. Greell. in Bertrauwen eröfnet, auch mitt einem boben Gybtidwur betemret, bas Gie gwar noch teinen andern befehl hetten, als auf gang Pommern zu beharren, aber Giner feiner confidenten auf Schweben, betten Ihme boch gefchrieben, Wan G. Churft. Durcht, ber Gron wolte Bor Pommern laffen, bas die Gron S. Churfi, Durcht. binter Pommern wieder abtretten wurden. Undt wolte die Gron darüber mitt ben Candtständen wollgurechte kommen, Er ber Berr Graffe aber bette Sich Rirgendts ju verfteben wollen, Daneben bette Berr Salvius gefagtt: Das Verlautten wolte alf man G. Churfl. Durchl. die Princeffin von Uranien Beurahten wollte, Es mogtte aber Er ber herr Graff Berbuten, bas G. Churft. Durchl. mitt tiefer heurabt Sich nicht pracipitirte undt hette gu ber Schwedischen Bewrabt noch Sperance machen wollen, Wornach aber Er ber herr Graff nicht groß boren wollen, Sondern gefagt S. Churft. Durcht, wolten von Pommern nichts migen, Undt mitt ber Beivraht betten Gie G. G. D. lange genug Sperance gemacht, G. Grell, ber herr Graff erwehnte auch bas ber herr Braff Trauttmaredorff nunmehr zugeftunde bas ber Rapfer icon vor vielen Jahren Bor Pommern der Cron Schweden offerirt bette, welches herr Salvius bas es burch

ben Rapferl. Gesandten Lützowen welcher auch befivegen etwaß fdrifftliches von Sich gegeben bette, gescheben, confirmirte, Wolgedachter Berr Graff von Trauttmansdorff webre Ibme noch newlich bardt an Bardt gewesen bas, S. Churfl. Durchl. ber Gron Bor Pommern überlaffen mögtte, Gie die Rauferlichen wolten Ihme Gelbt bafür geben, bamitt ber Churfürst seine schulde bezahlen konte, Worauf Er der Berr Graff aebebten, S. C. D. mit diefen anmuten ju verschonen, Budt felbige nicht zu verschimpfen, Gr fur feine Verfon burffte foldes S. Churft. Durcht. nicht referiren. Es bette aber Berr Graff Trauttmansdorff Bermeinet, wan G. G. D. nur auf die nebe temen, so wolte Er Sich mitt Ihr besprechen, Budt . Berboffte S. Churft. Durchl. bagu zu disponiren. Sonften Bermeinte Er Berr Graff Wittchenftein, bas ber Rapfer bem Churfürften nicht trauwete, Weill die Beurabt mitt Chur Landt Borgangen, Undt die ander zwischen dem Jungen Candtgrafen von Seffen undt dem Jungsten Brandenburgischen Frewlein iho tractirt wurde. Welches barauß abzunehmen, das Wie Sie Sollieitiret die Kapferl, quarnison auf ham ju nebmen. Weil alfdann die Fram Landtgrevin zu Seffen alle Dertter im Clevischen restituiren wolte, Berr Graff Trauttmansborff geandtwortet, es were gleich viele, es bette die Fram Landtgrävin solche Plate oder S. Churfl. Durchl. Wie Wir nun Vernommen das idie Rayferlichen auf eine division giebleten, haben G. Greell. dem Berren Graffen von Bittdenftein remonstrirt, das folches nicht geschehen konte, weil die Regierung in Viele wege Vermischet, vndt in communione fein, undt dabero nicht tonte getrennet werden, ber Bere Graff erwehnte darauf das S. Churfl. Durchl. solches auch nicht eingeben wurden, es wurde auch ben bellandischen Befandten ju Münfter etwaß Unter bauwet, wie woll Berr Coben erwebnet, bas Sie hievon nur wie Privati reden konten, Er hette es schon vor eplichen Wochen erinnert, bas S.

Churfl. Durchl. befürdern wolten, damitt den Solländischen Sesandten wegen Pommern etwaß gewisses in Instruction gegeben würde, aber es were nicht geschehen; Der Herr Staff von Wittchenstein referirte, wosern kein Friede in Teutschlandt gemacht würde, were die gesahr mitt den Türken so groß, das Er biß an die Donaw alles einnehmen, könte undt würde Nürnbergk die erste Grenß Stadt werden.

Den 1. Februar haben S. Ercell. herr Graff Ochsenstirn einen von Ihren hoff Junckern zu Unß gesandt, Undt
berichten lassen, Ob Wir woll Unß- und audienz bewerben
laßen, S. Ercell. auch selbigen tagk dazu determiniret, So
würden Sie dennoch wieder gescheffte halber daran behindert,
begehrten derowegen, Wir mögtten Unß biß auf folgenden
Dinstagk gedulden, alß dan Wolten Sie Unß gewisse hören,
wobey Wir den acquiesciren müssen.

Eodem die, Sein die Stralfundifche Abgeordnete Berr D. Christian Schwarze undt Herr Jochim von Braun zu Buf gekommen, das ob woll der herr Legatus Ihnen die aubient auch abzusagen befohlen, were doch solches per errorem Ihnen nicht gur notig gekommen, dabero Gie hora 2 da gur autient Sich gestellet, Undt bette gwar anfangs Berr Graff Ochsenftirn etwaß Sauwer außgeschen, hernacher aber Were Erwiederumb gar freundtlich gewesen, Undt betten Sie Ibme darauf 3hre memorial übergeben, Worauf S. Exell. Sich erklebret, das Sie es Verlefen die Abgcordneten mitt ehisten ju Sich fürdern, undt mitt Ihnen, auß benen im memorial enthaltenen puncten Communiciren wolte. Undt berichteten bie Abgeordnete baneben, bas G. Greell. Ihnen berichtet wie in newligkeit der Benetianische Umbaffadeur Contareni Berrn Rosenban zu Münfter angezeiget, das der Konigt von Poblen an Ihn geschrieben, Bnot zuversteben geben, bas Er auf Stolre Rugenwalbe budt Slawe in binter Bommern eine Alte praetensio bette, Andt also nicht gestatten konte, das der

Gron Schweden folche Dertter vom Reiche abgetretten murden, bey Welchem discours der herren Abgeordneten beduntten nach S. Ercell. Sich etwaß in geberben alterirt betren.

Den 2. Februar haben die Herren Stralsundenses abermahlen Uns besuchet, Undt referiret das Sie selbigen Tages ben des Herren Graffen Wittchensteins Greell. gewesen, welcher des Vorigen Tages die Königl. Schwedische Herren Legatos bende zu gaste gehabt, Alda Sie Sich verlautten lassen, das die Gron Schweden Pommern nicht quitiren würde, Undt solches mitt einem schwur bestettigt, auch zuverstehen geben, wan Ihnen der Churfürst das Landt nicht lassen wolte, würde es einen frischen Kriegt geben, weill Sich die Pommern auch weder Vertauschen oder Vergeben lassen wolten, Undt hette der Herr Graff von Wittchenstein daben gesagt: Er müste nach Münster reisen undt hülffe suchen, herr Salvius hette sonsten zu herr köben gesagt, Sie mögtten doch auf ein erpedient Wittell gedenden, wie dieser Sachen zu thuen were, Woben Er auf die Schwedische Heüraht geziehlet.

Den 3. Februar ift der Fürstl. Meklenburgischer Sesandter fr. D. Layser ben Uns gewesen Und praemissis Curialibus Uns vermeldet das Er Sich nach erlangter Schwedischer Replic zu den Herren Schwedischen Legatis Verfüger, Undt Sich ben Ihnen erkundiget, warumb Sie Wismar nebenst dem Ländelein Pole undt Warnemunde zur Satisfaction begehrten: Zumahlen solches contra Jus Naturae, Gentium et Civile lauffen thette, Undt hette also von Wolgemelten Herren Legatis causam debendi zu wissen begehret, Zumahlen seines Wissens nichts Vorhanden dadurch solch begehren könte behauptet werden, daben Er gleichwoll angezeiget das dieses Sein andringen nicht vim protestationis haben solte, Sinthemahl er dassenigen so in puncto Satissactionis fürgelaufen, an S. Fürstl. Snaden undt Herren gelangen lassen, Worauf die herren Schwedische Legati Sich unter einander

besprochen, undt Ihme hernacher zur andtwort geben, das die Gron Schweden undt die Evangelische Stende Berfichert fein muften, Bnot foldes tonte nicht beffer gescheben, alf man bie Gron die Geebaffen einbebielte, Worin Gie Ihre Schiffe balten, Undt den Evangelischen Stenden befto beffer wan es nott thete, Succuriren tonte, ju Dem fo wehren es nur geringe Ortten, dafür bem Berbogt von Metlenburgt leicht erftattung geschehen konte. Worauf Er wieder geandtwortet: es weren die besten Clenobien des landes, wan die wegt weren bebielte das landt feine frepe Strobme mehr, Undt gebethen Gich eines antern ju betenden, beinacher were Er nebenft bem gubedichen herren Abgefandten ben berrn Salvii Greell, allein gewesen, der bette Ihme gerahten, bas ber Bertogt von Detlenburgt diefer begehrten Satisfaction balber an bie Konigin in Schweden fcbreybent ober ichicken moge, Undt Ibn Bertroftet das bie Cache woll wurde ju rechte tommen. Wir baben Ung Bor tiefe communication bebancket, Undt gebethen, weill Wir wegen Unfere geliebten Batterlandes in dem Reichs Rhatt übergeben, der herr Sefandter wolle Von wegen des herhogen von Metlenburgt Fürftl. Ond. babin ftimmen, das Bufer suchen welches auf aller billigfeit berubete, möchte gerubet werben.

Worauf Er Sich erklehret, weill Unsere suchen Christlich vndt billig were, würden Wir Von den Evangelischen Stenden woll assischen bekommen für seine Person erbötte Er Sich auch dazu, Andr recommendirte hingegen seines herren Sache, Sonsten Vermeinte Er das der Cron Schweden würde Seldtt gebotten werden, auch das selbige Cron ein großes Auge auf das Stifft Vremen hatte, dagegen wolten Sie dem Herren Ersbischoff Halberstadt wieder geben, Er berichtete auch das die Catholischen die amnistiam nicht höher in Politicis als von Anno 1630 Andr in Ecclesiasticis Anno 1627 Verwilligen wollen, die Evangelischen aber blieben pure bei Anno

, 1618 Womitt Er gefchloffen undt feinem abscheidt von Buß genommen.

Den 4. Februar haben Wir Uns abermahlen bey S. Greell. herr Graff Ochsenstein anmelden lassen, weill Vorigen tages Er Aff die bestimpte Zeitt Ans nicht erfürdert, S. Erc. aber haben Sich auch damablen darauß entschüldigt, mit des einen Französischen Abgesandten anwesenheit, mit welchen Sie zu tractiren hetten.

Den 5. Febr. baben G. Greell, ber Berr Graff Debfenftirn Ung gegen dem Abendt durch Ihren Soff-Junder Maffowen jur Saffel invitiren laffen, Wir aber baben G. Greell. gebebten, weill Bir bei bei derselben Bon wegen der Berren Landtstände wie auch S. F. Gb. der Bertiegin zu Crop etwaß Borgubringen betten S. Greell. mogtte etwa & Stunde gubor Ung zur audient Berftatten, welches Gie' auch eingewilliget. Darauf fo fein Wir gegen 5 Bbr bingefahren, ba ban G. Excell. in bie große audient Stube ju Ung gefommen, Deren Wir das memorial sub No. 11 de dato 30. Januar Vermittelst gebührenden Sprialien übergeben, Undt gebebten, weill felbiges Juxta Seriem ber Ronigl. Schwedifchen Replie gefaffet, G. Greell. wolten der berren landtstände barunter geruben. , Worauf S. Greefl. Che undt zu vor Sie bas memorial eröffnet undt gelefen, ex abrupto fragte, ob man auch die eventugl Pflicht damitt man dem Churhaufe Brandenburgk Verwandt angezogen, wie die Stralsundische in Ihrem memorial gethan betten, Undt wie Wir barauf mitt Ja geandtwortet, fingen G. Ercell. mitt einen gangen discours aufzuführen, das die Pommerische Stende foldes nicht notbig betten, Sie weren G. G. D. so boch nicht obligiret, Andt seben Sich darin nicht woll führ, den es konte von den landtftanden woll opponiret werden. Das der Churfurft das Landt in feinen bochsten nöhten deferiret vndt von der Kay= ferlichen preffur nicht liberiret, noch demfelben bey getretten

ba es am bochften Bon ben Rapferlichen bebrengtt, ju bem So were ber Verstorbene Churfürst ber Cron Schweben Reindt geworden, Undt bette Unterschiedtliche Feindtliche einfelle in-Pommern gethan. Ban diefer Churfurft bas Landt baben folte, mufte Er ben Stenben bie Privilegia woll Berbeffern. berbalben konten die Stende nun woll andere conditiones Borichlagen, ebe ber Churfurft auf Gie maß zu pratendiren bette. Wan man aber alkfordt bem Juramento fo fteiff inbarirte, wurden S. Chueft. Durcht. foldes gerne Berlieb nehmen, undt Sich barauf Ihres Juris gebrauchen, Undt were man der Religion noch so gar nicht gesichert, den der Churfurft were der Calvinisten coryphaeus \*), Andt triebe nicht Vergeblich das Jus' reformandi, undt were Vommern daben gant nicht Berfichert, Bir baben G. Greell. Dawieder regeriret. das ju ber Reit wie Pommern von den Rapserlichen Bedrengt. Worden, S. Churf. Durchl. ju Brandenburgt felbften in großen nothen geftectt, das Sie Gith felbft nicht belffen mogen, Biele weniger Buf belffen tonnen, Die allegatio Juramenti prajudicirte den Stenden wegen Ihrer Privilegien nicht, Sondern es were S. Churfl. Durchl. nichts minder zu abimpliren schuldig, Worzu Sie, Bermoge der reversalien verbunden, wegen der Religion weren Wir der hoffnung Ibr Ronigl. Mant. undt die Cron Schweben wurden bei biefen Tractaten Bug in beständige ficherheit feten. Wann auch Die Pommerischen gandtftande nur bey benen Privilegien Verblieben, So Sie von den Hochsehligen Hertogen zu Pommem erlangt, weren Gie woll zufrieden, Wir aber hetten noch immer gehofft es würde die Streittigkeit wegen Pommern, durch ein matrimonium gehoben werben. Worauf G. Greell. geandtworttet mitt' biefen Wordten: Es ift 36r Churfl. Durchl. nicht ernft, undt daneben berichtet bas die Chur Brandenburgische Gesandten Ihnen eine schrifft in 18 Rationibus beste-

<sup>&</sup>quot;) In der handschrift fteht coriceus.

benbe, übergeben, Welche Zwar glimpflich genug gestellet, Bndt wurde burth 9 Justitia causae demonstriret. bere 9 aber weren Politicae rationes, warund to nicht fein konte. Wan man aber Bon ber Satisfaction mit Ihnen rebete. so sagten Sie nichts: Db die Cron was haben solte ober nicht? Budt Ob man der Cron Geldt oder landt geben wolte? ober was es ben fein folte: Go wurden Gie gleichwoll nicht bavon tommen, die Grone Bette Pommern jur Satisfaction Vorgeschlagen, Budt würde nun Vernehmen was man 3be zur Satisfaction geben wolte. G. Erren lieffen Sich fonften Bernehmen das der Pommerschen Stende ben dem Friedenfeluff mufte gedacht werden, Undt wan schon die Gron Schweben das Landt bebielte, So wurden Sie das Jehnige thuen muffen, waß ben Churfurften bon Brandenburgt wegen Pommern ju leiften gebubrete, welches Gie Sich auch ju befürdern erbotten, Undt Ung darauf mitt gur Caffell genommen, Bey der mablteit ist sonsten mitt gewesen berr Graff Moris von Rafow welcher Bot biesem General bet berren Staaden in West Indien gewesen, ito aber beren General Lieutenant über die Cavalleren ift, Ingleichen berr Reichardt Scheffer Landtgrafflicher Caffelicher Berr Gefandter, Undt batt es einen Bimblichen ftarden Erungt bafelbften abgegeben. coenam wir die andern Frombben wegt gewesen, haben G. Greell. Ung gar fpete balb 12 Bor in ber Racht abermablen mitt Sich in bem Audient Saall alleine genommen, Undt behm brunde Sondiret, ob Wir nicht in puncto Satisfactionis etwaß mehr in Instructione betten als Wir bisbero negotiert, welches Wir aber Stark negiret Budt berichtet, bas die Berren Candtftande nicht Vermuhtet, das Pommern folte jur Gatisfaction von ber Cron begehrt werben, theils wegen ber groffen Versprechnuß welche Ronig Suftaphus Abolphus, Sochsebligster gedechtnus Bor Stettin gethan, theils wegen ber Naben Bludtfreundtschafft welche zwischen Ihro Ronigl.

Man: budt dem Churfürften were, theils, bas man auch Verhoffet es wurde die Sache per matrimonium componiret Worauf G. Ercell. (wie woll beb truckenen Munde) gesagt: auf bas matrimonium were tein facit ju machen. Andt wie Wir regerirt S. Greell. betten gleichwoll für 2 Sabren felbsten bas Mittell Ung eröffnet, undt baben gu verfteben geben, das auf einem Reichstage allen Impedimenten abgebolfen werden konte, baben G. Greell. gefaget, Das Sie givar Damablen ber Meinung gewesen, aber ieto bette Er Bernommen, bas die Königin Ihre Meinung geendert undt gar nicht beurathen wolte, darumb durffte man barauf nicht mebr gebenden. Wir haben G. Greell, gebeten Wan ja bon dem Matrimonio nichts mehr zu hoffen, So mogten Sie doch gleichwoll auf ein erpedient gedenden, wie das Gewiffen ber Herren Landtstände Salvirt wurde. Worauf G. Ercell. gefagt Sie wolten auch weiter in Vertrauwen mitt Ung darauf reden, Budt Beig bamitt bimittiet.

Den 7. Rebruar Alf Bir erfahren das bes herrn Graffen Wittchenftein Greell. nach Münfter ju reifen willens, Sein Bir ju berfelben gefahren; Undt, haben gufürderft G. Greell. ju dero Reife glud gewünschet, Undt bernacher referiret bas Wir Vor 2 tagen bes herrn Ochsenstirns Greell. Unfer memarial in puncto Satisfactionis übergeben, welches Wir nach einhalt Der gangen Replic eingerichtet, Undt waß daben weiter Borgelanffen, Parauf haben S. Greell. berichtet Das Sie gestriges tages bey wollgemelten beren Graffen Ochfenstirn gewesen aber von Wichtigen fachen nicht mit Ibme reden tonnen, weoll Er trunden gewesen budt Fraivensimmer bey Sich gehabt. S. Greell, hetten Sich barauf junt herrn Salvio verfüget, welcher Sich vernehmen laffen das die Gron Schweden von Pommern nicht absteben wurde, Jedoch dafür gehalten, das Gia dem Churfürsten noch woll ein theill abtretten mögtten, undt mufte die Grenge ber Ober-

ikromb fein. Worauf S. Ercell ber Berr Graff von Biftdenflein geandtwortett, das G. Churfl. Durchl. von Vommern ber Gron nichts laffen konten, Bornemblich umb diefer 4 Brfachen willen, 1. bette ber Konig von Poblen S. Sburft. Durchlaucht anmelben laffen, Wofern Sie wegen Vommern etwaf Bermilligen wurden, tonte Er nicht vorben fondern mufte ju verficherung feines Eftats Sich Preuffen bemechtigen. 2. Gin ebenmefiges bette ber Ronigt von Dennemaret an S. Churft. Durcht, geschrieben, wegen Pommern nicht gu confentiren, bamitt es ins fünfftige nicht burffte beaubet werden. 3. Die herren Staaben von Sollandt betten ebenfalls erinnerung thuen laffen, mitt begehren die Dommeriche Geefuften in Altem Stande ju laffen. 4. Were G. Courfl. Durchl. ben Ständen in Dommern reciproce fo boch verobligirt, Das Sie bavon nicht absetzen konten. Es bette aber Berr Galvins dagegen eingewandt, bas diese rationes an Schwebischer feiten nicht groß hafften wurden Den 1. Buften Gie doch woll bas Sie finitis induciis mit der Gron Doblen Rrieg führen muften, wurde dannenberd. Ihner gleich Biele fein ob Sie die Poblen etwaß Zeitiger anfingen ober nicht. 2. Were ber Konig von Dennemard von ber Cron Schwebent bermaffen eingeschrendt, bas, wan Er icon wolte, Ihnen boch teinen groffen ichaben thuen tonte, 3. Bat gleich bie Sollanber Sich in bas Wert mifchen wollten, wie Er bennoch nicht boffte, Go mufte bie Cron Schweden foldes geschehen laffen, Undt Sich dagegent mitt der Cron Sispanion in eine alliance einlaffen, 4. Das vinculum aber motichen Chur Branbenburg? budt ben Pommerschen Stenden könte mutus consensu biffotvirt werben, bierben bette Berr Salvius auch erwebnet, bas ber Rapfer suchte Gie die Schweden gu corrumpiren, damitt Sie die Reichstende Berlieffen, undt mitt Ihme Ariede machten. Unterbeffen Suchten Gie nicht weniger Sich auch mitt ben Berrn Reichs Stenden ju vergleichen, Wan foldes geschehen, würden Sie Ihnen den Schweden auch woll nicht viell zu willen sein. Derowegen die Schwedische Herren Legati gern sehen das die Reichssachen mitt dem Satisfaction Puncte zugleich abgehandelt werden, Sonsten berichte der Herr Graff von Wittchenstein, das S. Churst. Durcht. einen Gesandten nacher Schweden seuden würden, auß der Heurath aber mögtte woll nichts werden, Wan der Herr Canpler Göge auf die Schwedische Reise zu bringen were, mögtte es gutt sein, weill derselbe mitt dem Herren Reichs Canpler undt allen Reichs Rähten bekandt were, S. Churst. Durcht. würzen auch eine Umbassach nacher Hollandt dieser Sachen halber spediren, Vadt hette Herr Graff Maurit von Nasow dabey gute ofsicia zu prästiren angenommen.

Alf ben biefer occasion ber herr von goben bitten laffen ju Ihme ju tommen, Gein Wir nach genommenen Abscheibt undt vakediction von dem herrn Graffen von Wittchenstein ju G. Ercell, gangen, Undt gleichfals von bem waß Jungft zwischen bem herren Graff Ochsenftirn undt Unf Borgangen, S. Greell. part geben, Undf weill Unter andern barunter mitt gewesen das herr Ochsenstirn Sich beschweret, das man an Chur Brandenburgifcher Ceite nicht eins fo weit Sich berauß laffen wolte, ob bie Cron einige Satisfaction baben folte, baben S. Ercell. berichtet das Sold Borgeben nichts were, ben Sie gegen bie Schwedische berren Besandten Sich genungsamb Vernehmen laffen, Ban Gie Dommern gur Satisfaction micht begereten, bas S. Churfl. Durchl. befürderlich fein wolten, das Sie eine Satisfaction bekehmen, Andt das werck albie pouffiren wolten, Sie die Churfl. Brandenburgische betten auch ben Monfieur d'Abaur anhalten laffen befürderlich ju fein, bas bie Schwedische herren Legati, fo bartt auf Pommern nicht besteben mögtten, welcher fagen laffen, bas es an seinem fleife awar nicht ermangeln folte, Sie wurden aber schwerlich bavon abzubringen sein.

Den 8. Rebruar Sein die Strallsundischen Beren Abgepronete bep Mir Dr. Rungen gewesen, Budt berichtet. bas ben Borigen tagt ber Ronigl. Schwedischer Referendarius Wulffradt ben Ihnen gewosen, umb ju fondiren ob die Stadt Stralfundt Ihnen nicht etwaß mehr in Commission beb der Gron zu bleiben gegeben, daben Gr Sich Bernehmen laffen wie trefflich selbige Stadt Unter ber Gron Schweben in aufnehmen geraten wurde, Undt bas Ihre privilegia ansenlich würden Bermehret werden. Wie Sie aber in nichts Sich berauß lagen wolten, bette Er Ihnen diefe dubia moviret alf das der Borige Churfürst beb den Rayferl. Drangkfablen Pommern deseriret, undt nicht assistiret, undt von 20. 1636 bif 40 felbst offendtlich Feindt geworden, dadurch were Er Pommern Verlüftig, undt die Stende Ihres Epdes loß, Es betten Sich aber die Stralsundischen auch mitt Ihme in diefen discours nicht einlaffen wollen, Sondern wie man vom Strablsundischen Meerhaffen ju reben tommen, betten Gie Ibme remonstriret, das der Cron Schweden ju Krieges Zeiten mitt Ihrem Saffen nicht groß gedienet were, wie folches Die erfahrung Reitt bes Danischen Rrieges bezeuget, darauf bette Wulffradt geandtwortet, die Gron Schweden wurde daneben woll einen andern undt beffern Saven in der Insull Rügen nicht weitt vom Ruben anrichten, Worüber Gie febr bestürgt worden, weill Ihre Stadt darüber murbe ju grunde geben muffen, Ich habe Ihnen Kurglich barauf referiret waß Jungft beym berren Graff Orenftirn undt bernach beym herrn Graffen von Wittehenstein Vorgelauffen, vnot ermabnet, Sie wolten Sich folche discourfe nicht irre machen laffen, Sondern nur fest bey Voriger meinung Verbleiben. Es wurde die Sache Sich ob Gott will noch woll endern.

Den 9. Februar habe 3ch Marr von Schiede den Luneburgischen herrn Gefandten Lampadium besuchet, undt Ihme der Herren Landtstände Bebergebenes Wemorial auf's beste

recommendiret, welcher Sich erflebret, bas Er auf ber bictatur Von Unfern fuchen nachricht erlangt, Undt weill es auf der billigkeit beruhete, wolte Er wegen seiner gnädigen Berrschafft gerne befürdern, das solches in acht genommen würde, Er Vermeinte bas Anser am besten ben bem puncto Satisfactionis, undt wan man ad Jura Subditorum tehme, gerubet werden kontte, Ban die Gron Schweden Bommern bebielte betten die Stende wegen der Religion teine gefahr, Sie muften aber wegen Ihrer Libertat Berfichert werben, wan aber dem Churfürsten von Brandenburgt das landt wieder abgetretten wurde, so muften die Pommersche Stende wegen der Religion Berficherung haben, Worauf Ich geandtwortet, bas die Nommerische herren Candtstende gerne seben bas Ihrer bey diesen Tractaten in Friedensschluff in specie gedacht wurde. Go konnten Sie auf alle felle ratione religionis et libertatis Berfichert fein, Gr aber fagte der Satisfaction Punct were ein ftattlich Wert, Woran zwar Seine Fürsten nicht interesfiret, berhalben bette Er auch nichts davon in Instructione, man würde aber feben wie der punctus Satisfactionis, amnistiae, et gravaminum Sich antieffen, wan die Ihre richtigkeit bekommen so betten Wir auch Friede. Die Papisten betten Biele gravaming übergeben, es were aber nichts neuwes barin, Sondern alle auf dem Burfarbo welcher Cantler ju Collnn gewesen, Bnbt ber Dillingenschen Compositio Pacis genommen, Worin der Religions Friede ein foedus genennet wurde, die Evangelischen wuden mitt ben Papisten nicht mehr über den gravaminibus disputiren, Sie betten schon Bor Vielen Jahren fo lange mitt Ihnen bisputirt, das Endtlich das Bludt allerfeits über die Ropfe gangen, ju Münfter hetten bie Catholici 40 Undt die Evangelici albie nur 21 vota, Andt weill die gravamina per maiora ohne prajudit ber Evangelischen nicht konnen geschlichtet werden, So muffe es auf die Gronen antommen gumahlen Caesar

gewilliget, bas über ben gravaminibus ber biefen Tractaten folte gebandelt werden, diefelbe mufte fagen, fo foll es fein, ober es tan tein Friede werden. Die Evangelischen betten Altenburgt', Waymar, Braunschweigt, Medlenburgt, vndt Seffen auf. dem Fürsten Stande, Budt ban Strafburgt undt Lübeck auf ben Reichs Stebten Deputirte, welche ber Catholifchen Gravamina durchgeben, Undt baneben Unvorgreifliche fürschlege ine Mittell bringen mogtten, welcher geftalt man Sich in gute tonte Vergleichen, Monfieur d'Abaur bey welche Er Lampadius 2 mahl gewesen, bette Sich wegen der Gron Frankreich den Gvangelischen zur affistent erbotten, Wan Sie das Wert jur gutlichen Sandelung Wolten tommen laffen, Undt bette baneben ju versteben geben bas Ihnen bie Catholische Reichstende nicht Biele zu willen weren, Sondern gegen die Gron wiederlich stelleten, berowegen bette bie Gron Frankreich ein guth Vertrauwen ju den Evangelischen Reichftenben, Undt bette Gich verwundert, daß von dem Saufe Braunschweigt undt Luneburgt nicht ein Gefandter ju Dunfter mitt welchem die Frangofische Ambaffabeurs correspondiren konten, Sich aufhielte, beswegen Er Lampabius willens gewesen auf ein Woche 3 babin ju reffen, es bette aber Serv Legatus Ochsenstirn solches nicht zulaffen wollen, darauf bette ers feine Berrichafft notificirt, Undt wurde Berr Langerbeck von Bell erwartett, welcher nach Munfter geben folte, obiter berichtete Er auch wan der Konig von Dennemard bev der Mediation verblieben were, bas bie Gravamina ben biefen Tractaten nicht weren abgehandelt, sondern Er bette Sie auf einen Reichstagt Verschieben wollen,

Eodem die nach Mittage sein Wir ben den Gräfflichen Wetterauwischen Sesandten gewesen, Andt nach gewöhnlicher Dalutation undt curialien Ihnen das Memorial welches Wir Jüngst im Fürsten Rathe übergeben recommendiret, auch daneben berichtet in waß sorglichen Zustande die Pommerische

Lande ito Sich befunden, in dem diefelbe dem Churhaufe Brandenburgt zwar mitt Gyden undt Pflichten Berwandt, aber bagegen gant in Schwedischer Gewaldt webren, Undt das daberg Do einig Standt für seine Libertat undt Freybeit in ecclesiasticis quam politicis zu vigiliren notig, Wir es wegen Bommern Brfache betten, Undt gebethen, Gie wollten an Ihren Ortte befürdern belffen das Unfer geliebtes Batterlandt bey diefen Tractaten in einen geficherten Standt gefetet werden moge, Sie baben barauf mittelft refalutation undt üblichen Gurjalien Sich erkehret, das Sie das Memorial auf ber dictatur empfangen, Undt wurde Berboffentlich Riemandt fein, der Ung folder forgfalt Berbachte, Undt nicht viele mehr ben fo beschaffenen Buftande Ung mögliche affiftent leistete, Wir mögtten ben bem Magdeburgischen Directorio befürdern das es jur beliberation gebracht wurde, alf bann Sie Ung gerne affistiren wolten, Bnot weill die Gron Schweben Dommern jur Satisfaction Vorgeschlagen, sein Wir durch die occasion davon zu reden tommen, da den die herrn Abgefandten defagt: Es murde von den Gronen barin zu weitt gangen, das man die Reichstende von den Kapfer alf oberhaupt gar Separiren wolte, Wo eine harmonia in Imperio bleiben, undt daffelbe gang nicht umbgefehrt werben folte, mufte ber respect zwischen dem Rapfer budt Reichstenden Berbleiben. Undt ziehlten daben auf Frandreich das selbige Gron gedachte mitt der gefürderten Satisfaction bem Rapfer alf oberhaupt im Reich allen respect abzuschneiben, Undt algemach man Sie jum Reichstande beclariret, auf Sich zu transferiren, Bermeineten auch das es nicht billig were, wan Evangelischen Stanben Ihre Lander folten genommen, undt frombben Gronen wegt gegeben werden, folches were ber Intention des Rrieges nicht gemeß, undt erbotten Sich hieben zu der Berren gandfftande möglicher wilfehrung. Eodem die ift ber Berr Graff von Wittchenstein auf Münfter Verreiset.

Den 10. Rebruar Sein wir ben bes herrn Salvii Greell, gewesen Budt berichtet, Das Wir bes herren Graff Ochsenftirns Ercell. etwa für 8 Tagen ein Memorial so nach ber Ronigl. Schwedischen Revlic eingerichtet, übergeben, barin gesucht das die Dommerschen Stende dero Libertat undt Religion mogtte Verfichert werben, bittende S. Greell. wolte an Ihrem fürnebmen Obrte folches befürdern beiffen. rauf Wir jur Andtwordt bekommen, das berr Ochsenstirn Ihm nur gestern bas memorial jugestellet, welches Er anderer gescheffte balber noch nicht durchlesen tennen. Er wolte es aber Verlesen, Undt gab Vertroftung bas folches in acht. genommen werden folte, Welches ban nach eröfneter Rapfer. Duplic gefcheben konte, weill die Cronin Ihrer Replic Sich mehr ftende zu benennen, undt das Jus addendi reserviret. gieblte daben darauf das der Pommerschen Stende ben abbanbelung des Satisfaction Puncts am beften gerubet werden konte. Er hielte aber woll bafur das Wir Ung barin nicht woll wurden auf die Eventual Pflicht beruffen baben, Darauf Wir berichtet, Das die Pommersche Serren Landtstande folches für nottig erachtet, nach bem Gie erfahren bas in der Ronigl. replic Pommern jur Satisfaction Borgefclagen, Das Landt were übell daran, wo es nicht in gute aufgegriffen wurde, weill 'es dem Churfürsten von Brandenburgt mit Gyden undt der Cron durch die alliance Verwandt wehre, Andt boffeten es wurde Ibnen foldes Riemandt Berdenten; G. Ercell. fagten es were war, vndt were zwar noch ber berr Graff von Wittchenstein mitt bandt vndt Mundt dawieder, das die Gron Pommern zur Satisfaction nicht haben folte, -Wan es aber dazu noch tehme das der Churfurft consentirte, budt die Stende des Endes erlieffe, ob Sie alf bann queh woll gerne wurden ben ber Gron Schweden Berpleiben, 280rauf Wir geandtwortet bas Wir foldes zwar nicht wuften, dabey aber occasion genommen, Budt berichtet das von

Sawebifder Seiten ben Pommerfchen Landtftanben großer eintragt in Thre privilegia geschebe, Insonderbeit aber das man Frommbden bas Regiment anvertrauwete, Unbt bie Dommern bavon excludirte, Welches S. Greell. improbirte. Undt fagte es were nicht fein. Wan die Grou einen Bornehmen authorifirten Dann undt Reichs Rabtt in Bommern gesethet, Undt 36me von Pommerschen Stenden ju Rebten welche adjungiret, were es beffer gewefen, in allen ganden bndt Städten were es alfo bas man nicht gerne lautter Fromde jum Regiment nehme, Undt befandten bas folches ben Ginwohnern Buleidtlich were, Rach dem neuwlich das Ery Stifft Bremen occupirt worden, bette ber Ofnabrugtischer Stadthalter Meyer, welcher geringen bertommens were bndt bes Gustavi praeceptor gewesen, angehalten, bas Gr daselbit wiederumb zum Stadthalter Verordnet werden moatte. herr Graff Ochsenstirn were auch bazu fast inclinirt gewesen, Aber Er Serr Galvius bette es wiederraten, Undt gefaget, es were in Ery Stifft Viele alte Abeliche Familien die wurden Ihme alf einem peregrino, der geringer ankunfft were, folche bignität miggonnen, dadurch wurde nicht alf Difverftandt erweckt, undt were damitt es Berbindert, fragte daneben ob Wir nicht von solchen undt dergleichen gravaminibus nachricht beb Buf betten, So wolten Sie es bev der Crone recommendiren, Imgleichen, ob nicht die Konigin budt der Berr Legat Dafenftirn darumb wufte, barauf Wir berichtet bas die gravamina der Königin jugeschieft iho der Stende Abgeordnete desfalls in Schweden weren, der herr Legat Orenftirn beite auch gutte Biffenschafft barumb, G. Greell. fragten weiter, wie es ben ben Bielken Zeiten baber gangen in Pommern, ber were gleichwoll auch hipig gewesen, Wir haben barauf angezogen bas ben feiner Bett bergleichen beschwerungen nicht Vorgelauffen were, Undt weill Wir bernacher bon ber Beuraht zwischen Ihr Churft. Durcht. vndt der Konigin in

Schweden zu reben kommen, Sagte herr Salvius, weill ber Churfürst Calvinisch were, würde es dem Schwedischen Reichs-schluff zuwieder sein, Undt das die Seistlichen in Schweden der Galvinischen Religion sehr Feindt weren, Undt gedachte weiter das man damitt ümbginge den Pfalhgraffen mitt der Königin zu verheuraten. Weill nun S. Greell, diese matrimanial Sache contra solitum so weit von Sich geschlagen, haben Wir auch nicht weiter davon reden wollen, sondern Abscheidt genommen.

Den 11. Februar haben Wir Unß ben bes herrn Cobens Ercell, umb audient bewerben laffen, welcher Unß auch nach mittage umb 4 Bhren zu Sich bescheiben, Wie Wir aber gekommen, haben Wir beyden Altenburgischen Gesandten alß herr Dr. Dunshirn, undt herr D. Carpzovium, wie auch herr D. Lampadium alda für Unß gefunden, welche alle Zimblich bezecht gewesen, also, das Wir nichts außrichten konnen.

Den 12. Februar Bormittage haben Wir bey des herrn Löbens Greell. Ung ber gestrigen Abrede gufolge mieder gestellet, Budt wegen der Dommerischen Landstände ein Demorial welches nach ber Schwedischen Replic eingerichtet, übergeben undt gebehten nebenst bero berren Collegen dabin laboriren ju belffen, damitt ber Dommerichen Stende fuchen welches auf aller Billigkeit berubete, auch den Chur Fürstlichen Reversalen gemeß wehre, beb diesen Friedens Tractaten beobachtet würde, Andt haben auch daben Copen von dem Memorial welches von Ung den Königl. Schwedischen Plenipotentiariis in der Pommerschen Sachen vberreichet worden, gugestellet. Worauf S. Greell. Sich wiederumb erklehret, das Sie Unfer fuchen nebenft Ihrem herrn Collegen erwogen, Andr Sich bemühen wolten, das der Stende tonte gerubet werden, Undt gab Ung baneben an die Sandt Wir mögtten bey dem progreß der tractaten weiter ben Ihme anhalten, auch selbsten aufsegen Wie Wir Bermeinten bas ber Stende ben bem Friedenschluß gedacht werden konte, Undt fagte ber

herr Gefandter bas G. G. D. gar lieb gubernehmen feint murbe, wan Sie erführen, bas die Lobl. Dommerfchen Stende Sich bergoftalt ben bem Ronigl. Schwedischen Legaten Dommern nicht in die Satisfaction ju bringen, angeben betten, S. Churff. Durchl. wurden 3hr Standthafftige Trewe darauf umb fo viell mehr verfpuren, Endt es mitt Churft. Sulben. find bie Berren Candeftande undt Unfere Berfonen binwiederumb ju verschulben wiffen, G. Churff. Durchl. bette noch newlich geschrieben, bas Gie von ben Pommerschen ganden nichts laffen wolten, Er bette auch folches Reulich bem Berr Graff Trauttmansborff angemelbet, Undt Ibme baneben gu versteben geben, Wan G. Churfl. Durchl. Die Pommerfche Stende' fcon Ihrer Pflicht erlieffe (Welches Sie doch in alle Ewiateitt nicht thuen wurden, Weill Gie Berfpurete bas bie Stende Ihnen fo getrew weren) So betten Sie Privilegia bas Sie einen Berren suchen mögtten melcher Ihn gefiehle, Bnot wurden Sie auf folchem fall lieber Poblen ober die Sollander alf die Schweden, erwehlen, Worauf der Berr Braff Trauttmanneborff geandtwortett, Das Gich folches boren lieffe, Undt baneben gesagt: Das die Konigin mitt bem Churfürsten Berlobet were, welches aber Er ber herr Gefanter nicht gestehen wolte.

Den 14. Februar haben Wir dem Churfürstl. Brandenburgischen Sefandten Herrn Wesenber welcher im Fürstl. Rahtt das Pommerische votum führet, besucht, Undt Ihme der Pommerschen Herren Landtstände desideria, so in Unserm Ingst übergebenen memorial enthalten, recommendiret, Welscher Sich erklehret, das er das memorial so Er eben bey der handt hette, Verlesen, Undt ersehe darauß das der Pommerschen Stende suchen mitt der Instruction, welche Sie von S. Churst. Durcht. wegen Pommern hetten Conform wehre, S. Churst. Durcht. hetten Sich auch in deren schreyben, so Sie an Ihre Herren Sesandten abgehen lassen, (Davon Er Uns eines fürgelesen) außbrücklich erklebret, das die Pommersche Herren Landtstände ben Ihrer Religion undt Privilegien, Bageschwecht Verbleiben lassen wolten, Derhalben were Er auch willig der Pommerschen herren Landtstände bested zu befürdern,
Undt ercusiete daneben was von Ihme im Fürsten Rahtt wesen Pommern pro resormatis votiret were worden, das solches nur in savorem resormatae religionis in genere geschehen, auf die Pommerschen Landtstände aber were es nicht angesehen, zumahlen dieselbe Shurst, reversalen in den henden hetten, darüber S. Churst. Burcht. Vestiglich halten würden,
Undt were das erempel in der Newmark undt Vetermarck wie auch ander Churst. Landen Vorhanden, das Sie die Stände in der Religion nicht beschwerten. Wir haben Ihme gedandet, undt gebethen ben solcher guter affection gegen die herren Landtstände zu continuiren.

Den 15. Februar 3ft herr Graff von Trauttmannsborff nacher Münfter abgereifet.

Den 16. Februar Alf Ich Dr. Friedrich Rung ben bes beren Salvii Ercell. wegen ber, Stadt alleine gewesen, haben Sie bernacher berichtet, das dem berrn Graffen Trauttmannsborffen ber Evangelischen Stante Borichlege, in puncto gravaminum zugestellt worden, welcher gefaget, Er reifete ibo nach Münfter, daselbst wolte Er inner 3 tagen der Catholifchen Stende gegen Borfchlege ju wege beingen, Undt diefen Punct zu schleuniger Abhandlung befürdern, Gine vniversalem et illimitatam amnistiam wurden 3hr Rapferl. May. nicht Berftatten, Wegen ber Pfältzischen Sache wurde beliberiet, Rapferl. erklehrten Sich, Ihme die Anter Pfalt ju reftituiren, Dagegen folte Chur Bayern die Ober Pfalt loco hypothecae fo lange Verbleiben, bis die 13 Millions erleget, oder man mögtte Chur Bavern alf fortt etliche Ampter in solutum juschlagen. Wegen der Chur weren 3 Borfchlege 1. Dag bebbe Beufer alterniren mögtten, Welches aber bebben

theilen nicht annehmlich were, 2. Das Chur Bapeen das Böhemische votum geben würde, darin wolte aber der Rayser durchauß nicht willigen, 3. Das Bahern der Achte Chursurst würde, das hielten die Kapserl. zwar für practicivlich, aber wan vota in Electione paria, Wie würde es dan werden? Caesareani weren in den gedannten das alkdann die decision bey den Reichs Stenden stehen müste, Sonsten Vermeinte S. Greell. wan nur die Kapserliche Duplic herauß, würde man zur conception des Instrumenti pacis schreiten, damitt die Tractaten beschleünigt würden, welchen modum Sie allezeit gerahten, aber die Franzosen hetten es nicht approbiren wollen.

Den 17. Feb. ift herr Lillienstrom von Leiptig anbero gekommen.

Eodem die batt ber Ery Bifcofflicher Magbeburgifcher herr Gefandter Dr. Johann Cruft Ung in Unferm Logamente besuchet, Budt praemissis curialibus berichtet das Er Insere übergebene Memorial in die dictatur bringen laffen, well aber wegen anderer Wichtigen beliberationen folches biffbero nicht bette konnen fürgenommen werden, Go Erbote Er Sich jum forderlichsten Unfere Sache ju proponiren, gab auch bas ben auverstehen das Zwar in puncto amnistiae folches geicheben tonte, aber es were ju weitleufftigt, Wir haben barauf fold erbieten cum gratiarum actione acceptivet, Bubt gebebten zu befürdern das der Pommerischen Berren Candtftande ben diesen Tractaten in spacie erwehnung geschehe, das Sie ben Ihrer Seeligmachenden Religion undt woll erlangten Privilegien Unturbirt Berbleiben mögtten, haben Ung auch erbotten ben punctum religionis et libertatis Co viell moglich in eftvag furger gu faffen budt ju übergeben. Darauf ber Berr-Gefandter gefaget, Wir mögtten Ihme folches fchitten, Er wolte es befürdern, Undt Wie Wir Darauf weiter jum Satisfaction Puncte ju reden tommen, haben Wir den herrn Gesandten gar kaltsinnig, So viele Pommern concernick befunden, derowegen Wir Ihme ausschrich remonskiret, waß für anliegen baben die Herren Landt Stände ratione Juramenti praestiti et privilegiorum hetten, Andt gebehten der Herr Abgesandter wolle solches moll erwegen, Andt im Reichs Rahtt besürdern, das Unser gewissen Salviret werden könte, woben Er daß Seinige zu thuen promittiret, Indt gesagt, das Sich die Schweden Vor diesen Vernehmen lassen das der Evangelischen in Teutschland restitution, Ihre Satisfaction sein solte. Daneben berichtete der Herr Gesandte das die herren Reichs Stende dem herren Graffen von Trauttmansdorff exliche fürschlege, die gravamina betreffende, übergeben, welche Er angenommen, Andt Versprochen, zu Münster mitt denn Catholischen darauß zu reden, Es würde aber gebachter Graff vor Ostern woll schwerlich wiederkommen.

Den 19. Rebr. baben Wir bie Rurftl. Sachfifche Altenburgische berren Gefandten alf herr Dumbfbiru undt berr Dr. Carphowen besuchet, Undt Ihnen praemissis Curialibus ber Dommerischen berren Landtftande belideria, welche Wir dem Evangelischen Directorio übergeben, fleißig recommendiret, worauf ber von Dumbfbirn geandtwortet, bas Gie von Ibren Sned. Fürsten undt herren babin Inftruiret weren, bamitt ein jeder Evangelischer Standt ben bem Seinen Berbleiben mögtte, Budt weill der Pommerifche Stende fuchen auf aller billigkeit berubete, erbotten Sie Sich ju aller möglichen affiftent, Undt alf Ihnen von Ung ber herren gandtstände gustandt Information gegeben wardt auch von dem puncto Satisfactionis erwehnung geschabe, bekandten Sie bas die Pommerifchen Stende in einem übeln guftande begriffen weren, wan die Sachen amischen ber Gron Schweden undt dem Churhause Brandenburgt nicht folten in gute bevgelegt werden, Undt fagten daneben: Wer wolte votiren, das G. Churft. Durchl. bas Landt Dommern Miffen folten, Undt wer wolte auch votiren bas die Cron Schweben das Landt quitiren folte, Worauf

abzunehmen das Ihr Churff. Durchl, von Ihnen unde anbern Reichkenden, wan Gie alle in der gleichen Deinung fein wenig affiftent baben Burben, Bir baben Ihnen baiegen bie barauß beforgende Inconvenientien remonftrirt, Undt in mas für noht die Pommerichen Stende tommen wurden, wan G. Churft. Durchl. in die alienation nicht confentiven wolte, undt von den Stifftern undt Gelbe jur Schwedischen Satisfaction erwehnung gethan, Darauf fagte herr Dumbsbirn, das die Gron Schweden die Stiffter woll ju Dommern nehmen wurde. Bir baben weiter remonftrirt, weill Dommern, bem Gvangelifchen Wefen febr mitt Geldt undt Bolt geholffen, Undt fonften die Sachfische undt andere Ober Stende im Reich von der Catholischen Liga Buzweislich weren ruiniret worden, das berowegen die billigkeit erfürderte, bas Sich die berren Reichs Stende der Dommerischen Stande annehmen, Borauf Sie Sich per Generalia erbotten, bas an Ihren guten willen ben Dommerischen Candtständen undt Bug in particulari Freundtidafft zu erweisen, nichts ermangeln folte, Womitt Wir 216icheidt genommen, Undt gebehten, Weill Wir noch einander Memorial fürdersambst übergeben wurden, Sich die Dommerifche Sache befohlen fein ju laffen, auch bas Unfere fuchen dem Instrumento pacis mitt einverleibet würde.

Den 21. Febr. haben Wir herr Lillienström angesprochen undt de soelici adventu gratulivet, Andt ist bet dieser visite d'honneur Anter andern fürgelausen, wie Wir von den Friedens Tractaten undt in specie dem Satisfaction Puncte zu reden kommen, das Herr Lillienström gesagtt, Schweben undt Pommern müsten nur zusammen bleiben, weill Sie nun so lange zusammen gewesen, Andt dabey erwehnet, was an beschwerung behm Kriege Vorgelaussen, solches müste, wan es zu friedtlicher Regierung kehme, remediret werden, Wir haben aber daiegen die Huldigungs Pflicht angezogen, damitt die Pommerische Herren Landsstände Ihr C. D. zu Brandenburgk

Bermandt, Worauf Berr Lillienstrom geandtwortet, bas S. Churff. Durchl. die Stende Ihre Pflicht woll erlaffen wurden, wenn Sie ein ander gandt bekehmen, Undt indigitirte auf bas Stifft Salberftadt, Lobte baffelbe wegen feiner Fruchtbarkeit, Undt ertennirte baiegen Pommern gar febr, Sagende das die wiedereinrichtung deffelben woll 2 Tonnen Soldes erfürdern würden, Wir zogen baiegen an, bas gleichwoll bie Bergoge bon Dommern für dem Kriege Sich rumblich betten erhalten, undt Ihren Rürftl. Standt führen konnen, auch bey den Rürftl. Umptern bepber Regierung ben 200 Acter Werde weren, welche Je eines bem andern zu Sulffe zum wenigsten 200000 Athlir, tragen konnen, Undt wan die ftattliche Regalien undt anders dazu gerechnet wurde, durffte es fast noch eine fo boch kommen, über das Wete ein groffer Abell undt Biele vornehme Stadte undt andere commmoditaten im gande, welche man nicht leicht ann andern Orten funde, Undt Wie Wir barauf von der Beuraht erwenen thatten, das folches ein gutt Werck Unfers ermeßens were, baburch zwischen ber Gron undt bem Churhause Brandenburgt bestendige Freundtschafft tonte gepflanget werben, Antwortett Gr: Man tonte nicht Biffen, ob solches auch so gutt Vor Pommern were, Darauf Wir gesaget: es mögtten woll rationes pro et contra geführet werden konnen, aber nach igigem Buftandt undt beschaffenheit der umbstende mögtte es dennoch das beste expedient sein, Berr Lillienströmb erwehnte, bas Vor diesem zwar von der Bemaht wollgeredet were, aber mehr in Tentschlandt alf in Schweben, alda es ito gang still davon were, Andt hielte Er dafür die Königin wurde fur ber Cronung woll von keiner Hemraht boren wollen. Wie Wir aber fagten die Fregen wurden im himmell gemacht, vnot das nicht ein geringes Bor dem Evangelischen Wehsen fürträgliches Werck wehre, Wan Vermittelft S. Churft. Durcht. Person so ansehnliche gander alf bie Märcksche, Preufsische, Pommersche vndt Clevische Lande der Gron vnirt würden, hatt Er zwar nichts dazu gesaget, aber doch mitt geberden zuverstehen geben, das Ihme solcher discours Bnannemblich gewesen.

Eod. hatt der Fürftl. Hollsteinischer Gesandter herr Cangler hattem Sich ben Unß zur visite anmelden laffen, Wir haben Unß aber entschültigt, das Wir Ihme billig erst visitiren
solten, Undt Unß derowegen noch selben tagk wieder beh
Ihme angeben lassen, Worauf et gebeten, weill man Ihn ja
in der hofslichkeit praveniren wolte, So were Er Unser Morgen ümb 4 Uhr gewertig.

Den 22. Febr. Sein Bir ju bem Fürftl. Solfteinschen landt Canglern Seren Dr. Sattem gefahren, undt Ihme mittelft gewöhnlicher Curialien ju feiner- glücklichen ankunfft gratulirt, den letigen Ruftandt der Pommerfchen berren Candtftande remonstrirt undt gebebten, wegen feines gnadigen Surften undt herren ber Pommerschen gandtstände Bollfartt ben biefen Tractaten Sich recommendirt fein ju laffen, Worauf Sich ber Berr Gefandter bedandet, das Bir Ihn praveniren bndt beneventiren auch von dem Jehnigen so albie paffirt avertur thuen wollen, Erhott Sich jur rebifite, Undt bas Er fo woll wegen feines Rurftens alf auch für fein particulir geneigt were, ber Lobl. Dommerifchen Candtitande Wolfahrt ju befürbern, berichtete daneben das er zwar von dem Desterreichschen Directoris Morgenden tages ber Consultation ben zu wohnen befürdert, Er tonte aber berfelben nicht beywohnen, bif man über ber fession Sich geeinigtt, Andt weill solches Zwischen Pommern undt Solftein noch ftreittigt, Were Ihme lieb guerfahren, wan Er von Ung, wie biefem abzuhelfen, Borfcblege Bernehmen konte, Vermeinende das Wir bas Pommerische votum im Reichs Rabte führeten. Wir haben Ihme aber barauf jur Nachricht Vermelbet, bas G. Churff. Durchl. von Branbenburgt die Seffion wegen Pommern durch herrn Wefembecinn begriffen, Undt felbiges votum burch Ihm führen liefsen, Undt das Wir wegen der Pommerschen herrent Candtspände athie nur weren, derosethen Interesse sollicitando zu beobachten, wie nun weiter Rede von Satisfaction Punct Borfiell, tieß Sich der Herr Gesandter nicht Vernehmen, das der König in Dennemarck oder der Herhogk von Holstein denselben groß contradiciren würde, sagte auch das Unter den Ständen noch große Aneinigkeit zu verspüren, Undt schiene das ein jeder nur auf sein eigen interesse seine.

Den 24. Febr. hatt herr Lillienström Uns durch seinen Diener anmelden lassen, weill Er noch selbigen tagt Verreisen würde, so wolte Er zu Ans kommen undt Abscheibt von Uns nemen, Wir aber sein nach eingewandter endtschüldigung, das Uns Viele mehr zu Ihme zukommen gebühren wolte, als baldt zu Ihme gefahren, Andt zu seinem Abreisen glück gewilmschet, Ihme auch Ansere geliebtes Vatterlandt bester massen recommendiret, Woben Er Sich gar Courtoissich stellete, Sich zu allen guten erbott, Andt Hossmung zum Frieden machte, Sagende, Das Wir Vermuhtlich ehe von Ofinabrügk nach Hause kommen würden, als Er auß Schweden.

Eod. die nachmittage haben Wir die Churst. Brandenb. Sesandren herr Graffen von Wittchenstein undt Herr Soben, Jedoch einen Jedtwedern absonderlich angesprochen, den Herru Graffen zu seiner wiederkunftt von Münster gratuliret, Undt S. Ercell. das Memorial, welthes Wir in seinem abwesen, wegen der Pommerschen Landsstände dem herrn von Löben überreichet, recommendiret, Woranf S. Ercell. Sich erklehrt, das der herr von Löben Ihn Unser Memorial nach Münster geschickt, Wegen vieler visiten undt revisiten aber, welche des Ortts Vorgangen, hetten Sie nicht Zeitt gehabt, solches zu verlesen, wolten es albin thuen, Undt im der Pommerischen Stende besten sein. S. Ercell. referirten Uns dabey waß zu Münster Vorgelauffen, Remblich das die Hollandische Gesandten als fort zu Ihr geschäft, Andt zur visite Sich angeben laffen,

welches S. Greell. mit Soffligfeit abgelegt, Undt Sich erbotten, Sie ju vifitiren, weilln Sie ju lett nach Minfter getommen, Inmittelft hetten Sie barauf gebacht, wie Sie ben andern Churfürstl. Sefandten, welche Sie baran erinnern laffen, in den ceremonien nicht praiudiciren mögtten, Undt Beranlaft bes andern tages ju Ihnen in die Predigt ju tommen, welches auch aeschehen, tvorben die Berren Staadifche Befandten alffort angefangen, bas Ihnen zuwiedern were, bas bie Gron Schweden Dommern jur Satisfaction bebalten wolten. Andt nicht Verhofften bas G. Churft. Durcht. bas Landt Begt geben wurden, Ihre Cftat were bochlich baran Intereffiret, betten eine Seefarte jur bandt gehabt, Budt bemonftrirt, bas Sie folches nicht gestatten tonten, Undt Ihn, ben herrn Braffen gebebten bndt ermabnet, wegen G. Churft. Durcht. darin nicht zu Confentiren, Budt wie G. Greell. darauf gefaat. G. G. D. wurde Pommern woll gerne behalten, Ban Sie nur konten, betten die beren Gefandten gefagt, Ihr Churft. Durchl. folten nur nicht barin Confentiren, die berren Staden wurden dieselbe alf Freunde nicht Verlaffen, fondern Ihr assistiren, die Schweden betten, Sie, die Staaben beb ben Danischen Tractaten einmabl betrogen, da Sie Ihnen jugefaget, das Sie auf Pommern undt ander Seehaffen teine weitere prateufion machen wolten, auf folde Darol betten Sie den Schweden zur Satisfaction in Dennemart Verholffen, igo aber, febmen Sie folder abrede juwieder, barumb muften Sie die berren Staaden baben vigiliren, baben Sie auch erwehnet, wan es ben den Danischen Friedens Tractaten noch 8 tage lenger geweret, So weren die Staaden auf die Danische Seite getretten, die ordere an die Hollandische Plenipotentiarios were deshalber zwar abgangen, aber 8 tage nach gefchloßenem Friede ju Spate tommen, Undt betten bie berren Sefandten Sich erbotten, ju wege ju bringen; bas biefer Sache halber eine eigene Ambaffade Solte nach Schweden abgefertigt wer-

Daben ber eine herr Gefandter auf Gelbern bem Serren Graffen die bandt gebotten, Ihme jugufagen, das Ihr Churff. Durcht. nicht Berwilligen wurden, Undt weren barauf ben folgenden tagt epliche von den Gefandten auf Sollandt Berreifet. Sonften bette Er auch erfahren, bas die berrn Staabifche Gefandten nicht alleine darauß mitt den Frangofiichen. Sondern auch Rapserlichen Gesandten undt in specie bem berr Graff von Trautmansborff gerebet, das ob Cie woll nicht gerne in bes Reichs Bendell Sich mischeten, Go konten Sie boch nicht gestatten, bas Pommern ber Gron Schweben zur Satisfaction folte bingegeben werben, Monf. b' Abaur were auch ben Ihme gewesen, der bette Pommern nicht mehr fo ftarct brgiret alf jubor, Sondern entlich gefaget: ob dan G. Churfl, Durchl, nicht die Bloffe Infull Rugen ber Gron übergeben wolte, Undt wie ber herr Graff barauf gefagt, S. Churff, Durchl, wurde von Nommern nichts übergeben, bette Er auf Frangofisch geandtwortett c'est dono bien peu, es were auch gar ju geringe, Andt bette Er woll fo viell Vermerdet, bas die Frangonichen Gefandten, wegen Dommern woll zu andern gedancken kommen mögtten, bas Vertrauwen zwischen den beyden Gronen were auch nicht fo gar groff, Undt mogtte woll in Rurgen gang Berfallen. Wie auch S. Ercell. den folgenden tagt den Königl, Sifranischen Gesandten, beren 4 gewesen, eine vifite geben, betten biefelbe Unter andern ultro auch angefangen, das die Gron Schweden Pommern zur Satisfaction begebrete, Lieffe wieder Ibren Eftat, Undt ob woll die Cron Sifranien igo etwaß a basso gebracht were, fo tonten Gie boch woll begreiffen, bas Schweden baburch bas Dominium Maris Balthici betehme, konte Sie leicht badurch gelegenheit gewinnen, Sich ber Indianischen Schiffart anzumaßen. Undt ob zwar auch bie Verenderung mitt Pommern ein Mittel fein fonte dadurch die Sollander mitt Schweden in Uneinigkeit gerathen konten.

fo konten Sie Sich entlich auch woll wieder Bertragen, Undt die Gron hispanien gar auß Indien conjunctis viribus Bertreiben wollen, hetten auch gebehten, G. Churft. Durcht. wolten darin nicht willigen, der Berr Braff aber bette bierauf nicht groß geandtwortet, weill Er Sich folder Rede von Ibnen nicht Bermubtet, Undt nicht gewuft obs Ihnen ernft were, oder ob Sie Ibn außboren wolten. In dem Churft. Collegio were auch die quaftion movirt werden, ob den Gronen Catisfaction vom Reich jugeben? Undt waß es fein folte? Auf die quaftion An, bette zwar Ment undt andere votiren wollen, alf Gie aber Bernommen, bas der Rayfer Satisfaction jugeben Sich Verlauten laffen, betten Sie baben acquiesciret, Undt die 2 quaftion mas Ihnen jugeben? Borgenommen, Wie nun ber Berr Graff Sich beschweret, bas ber Graff von Trauttmansdorff den Schweden bereits balb Dommern gebotten, bette ber Chur Maynhische undt andere gefagt, das der Rapfer nicht Macht bette folches zu thuen, Undt betten in Collegio Electorali einen Schluff gemachet, bas man mitt den Gronen auf Ihre Borgeschlagene Satisfaction nicht bandlen fonte, Sondern wurden gu ersuchen fein, andere fürschlege guthuen, darauf zu bandlen frunde. Der Schwe-Difche berr Refident Rofenban bette auch ju dem beren Graffen gesagt, Sie wuften nicht wie Sie es mitt Pommern machen folten, die Gron konte das Candt nicht woll abtretten, Undt wan Gie es dem Churfürsten auch nehmen, fo bandelten Sie Undriftlich. herr Graff Ochsenstirn aber bette gu Ihne ber Graff Bittchenftein albie neulich gefagt, es fonte auch woll ein Wegt gefunden werden, das der Churfurft das Landt Pommern bebielte, Worauf S. Greell. geandtwortet: Der herr Graff Solte den fürschlege thuen, so konten Sie es an 3br Churft. Durchl. gelangen laffen, Warumb Gie albie lenger liegen, bnot Geldt Bergebren wolten, der Berr Graff Ochsenstirn aber bette Sich boch barauf nicht weiter

berauf laffen wollen, berr Salvius bette beb der letten vifite gegen Ihme den berr Graffen Gich vernehmen laffen, das Ihme des Schwedischen herrn Reichs Canplers confilia nicht gefiehlen, den, wofern albie tein Friede murde, febe Er bas Weesen der Cron Antergeben, der Herr Reichs Cangler were Alt, wan Er bey biefer Reitt Berfiehle, wurde es mitt ber Gronen folecht fleben, Ge gedachte auch der berr Graff, undt Reigte berr von Löben Buß schrepben, so newlich auß Schweben tommen, Das daselbst were Rahtt gehalten über der Ronigin Seuraht, Da weren, wie ein Bischoff referiret, die Meiften gutt Brandenburgifch gewesen, aber, ber berr Reichs Canteler were allein dawieder gewesen, mitt ben Pfaltgrafen ginge die Seuraht auch nicht fortt, Undt ward dabei geschrieben das groffe praparatoria zum Kriege in Schweden gemacht würde, Budt alle Admiralen gusammen gefürdert weren, dabeb ber berr Graff Vermeinte, bas es woll auf Pommern undt die Marcf angeseben, den der herr Reichs Cangler, melcher diefes Werd triebe, solte gesagt baben, Sie wolten Dommern nicht quitiren, es wurde Ihnen den mitt ben Waffen genommen, Undt gwar wurden Gie bas Platte gandt woll ruiniren, aber die Bestungen doch so baldt nicht nehmen tonnen, man mufte es Gott befehlen, Wir thatten Diefer Communication halber Ung bedancken, Undt babten, Weill Wir Bernommen, das berr Wefembec im Fürften Rabtt dabin votiren folte, das man der Mediat Stände ben diefen Tractaten nicht gebenden mögtte, das folches abgestellet wurde, nach' demmable Wir in Unserm übergebenen memorial gebehten der Pommerschen Stende, alf welche so bobes intereffe baran betten, in bem Friedensschluß in specie jugedencken, Weghalber Bir von S. Ercell, vndt ander Churft. Gefandten auch Vertroftung erlangt, Worauf G. Ercell. Sich erklebret, das Sie davon nichts wuften, Undt erbotten Sich, mitt berr Befenbeck darauß zu reben, das folches solte abgestellet werden, der

Freyberr von Edben aber, wolte es gar nicht glauben, Weist Herr Wesembec dessen kein befehlich hette, Sondern Vermeinte, das Er nur von exsichen Webiat Stetten würde geredet haben, welche ipo Reichs Städte zu sein affectirten als Herrvorde, Wagdeburgt undt andere, Undt sagte weiter, das S. Shurst. Durchl. Sie Unser negotium fleissig recommendiret, welche Sich erklehret, Das der Pommerschen Stende suchen solte geruhet werden, Undt wie Wir deshalber ümb ertract auß den Churst. Briefen anhielten, sein Unst dieselbe sub No. 13 Communiciret, das S. C. D. die Landtstände beh Ihrer Religion undt privilegien gnedigst zu lassen gemeinet weren.

Den 25. Febr. baben Wir bem herren Ergbischofflichen Magdeburgifchen berren Abgefandten Dr. Johan Crull wegen der Herren gandtstände ein Memorial sub No. 14 übergeben, Undt gebebten folches mitt ehften im Reichs Rabte ju proponiren, welches Er ju thuen angenommen, Andt berichtet baneben, wie es mitt ben Consultationibus albie Stunde, Undt bas Gie ad punctum Satisfactionis noch nicht getommen weren, Undt vermeinte es murbe Schwer damitt baber geben, fagende, Wer wolte einem andern woll bas Seinige abvotiren, Von Munfter were Ihme gefchrieben, bas bie Erg Berkogin Claudig Sich des Ortts Bernehmen lieffe, Das Sie Sich lieber wolte Sacrificiren laffen, alf bas Gie bas Elfaß übergeben wolte, Er berichtete auch, Das bas Defterreichsche Directorium proponirt, wie es mitt der Churft. herren Sefandten Secundariis ju balten, Wir haben Ihme bes landes Sachen recommendiret, undt Abscheidt barauf genommen.

Den 26. Febr. Wie Ich Dr. Friederich Rung wegen Ihr Fürfil. Gnad. der herhogin von Grop behm herrn Milonio gewesen, Sein Wir von der Satisfaction der Gron Schweden zu reden gekommen, da Gr gesagt, die Chur Brandenburgischen undt sonderlich der herr Graff von Wittchenstein wolten durch auß von Pommern nichts wissen, undt führeten

bebrenaliche rationes Unter andern auch das die Pommersche Stende, die Schweden burch auf nicht behalten, Soudern lieber felbft junn Waffen greifen, Undt berauß ichlagen wurben; Worauf Ich gefaget, bas Dir leidt were, bas zwischen Ihr Ronigl. May, Undt G. Churft. Durchl. Beiterungen entstünde, Undt bergleichen discourse geführet wurden. Der berr Graff von Bittchenstein bette Billeicht zu seines berrn besten foldes geredet, aber boch ohne ber Pommerschen Stende wiffen undt willen, welche teine gebancten auf, folche Dinge gehabt, Bir betten umb Berbuttung miggebanden albie bes Landes erinnerungen ben dem puncto Satissactionis schrifft-'lich eingegeben, damit ein jeder feben tonte, das nichts ge= febrlichs gesuchet, Undt bestunden folche auf 2 Puncten 1. auf ber Pflicht fo man Churft. Durcht. ju Brandenburgt gefchworen, Andt 2. auf des landes libertat undt privilegien, bas man in bevben Buncten Sich bemübete, wurde Berboffentlich nicht übell konnen außgedeutet werden konnen. Worauf Er aefaat: Rein gar nicht: Undi baben gefragt, ob G. Churft. Durchl. Sich ben armirten, wie 3ch nun barauf anbtwortet, bas Mir nichts wiffendt, batt Er ferner gesaget, bas auch bie Sollander Sich folten wegen Dommern angeben, Bermeinte aber doch bas es nur ad Instantiam bes beren Graffen von Wittchenstein geschehe, wan Ihnen die commercia nach wie Vor fren gelagen wurden, betten Gie tein groß Intreffe, Sondern wurte Ihnen gleiche Biele thuen, Db die Gron Schweden oder ber Churfurft von Brandenburg bas Landt bette, 3ch babe Dich aber bie von nicht mitt Ihme in biscours wollen einlaffen.

Unter teffen ist der Churfürstl. Brandenburgische Gesandter herr Wesember selbigen tages bey Mir Marr von Eckseden in meinem Logament gewesen, Undt Sich anfenglich entschüldiget, Das Er Uns nicht eher besucht, brachte auch einen gruß von herrn Graffen von Wittchenstein undt herrn Löben an, undt referirte was im Reichs Rabte ben ben beliberationibus paffirte. Undt bas man nunmehr ad punotum Satisfactionis ichreiten wurde, fragte, ob Bir Borbero noch erwaß zu erinnern, Worauf Ich Ihme Unfere übergebene Memorialia reconntendirte, mitt bitte fein votum. iregen G. G. D. babin gurichten, bas ber Pommerischen beren Landtftande gebehtener maffen in specie beym Friedensschluß gerubet wurde, welches der berr Befandter in acht zu nehmen Berfprochen, Woben 3ch gebachte, Ban- ben Bommerifchen berren gandtständen wegen G. G. D. in diefem billigem poftulato nicht folte gratificiret werben, fo weren Bir befehligt foldjes beb ben Ronigl. Schwedischen berren Gefandten ju fuchen, Worauf Gr fagte, Wir betten folches nicht notbig, es were ja beffer das die Vommerischen berren Candtftande Abr petitum durch S. Churfl. Durchl. bndt ber berren Reichs Stende faveur erbielten, alf durch die Schweden, Undt berichtete, bas die Strablfundische beb Ihme angehalten, bas Ibrer in specie bey bet Amnistiae gedacht würde, folches bette Er mitt herrn Lampadio beredet, welcher es unnöthia befunden, budt Bermeinte das ein ieder Standt gnugfamb gefichert were, wan die Amnistia von 210. 1618 Verwilligt wurde, Erbatt Sich folches fonften im Rabte ju proroniren. bette es auch ben Stralsundensibus Berfprochen, gleichmoll bath Gr Wir mogtten Ung boch mitt Ihnen barüber bereden. ob Wir es nöbtig befünden, Worauf Ich Mich erklebret, folches mit meinem beren Collegen zu bereben. Beiter fagte Er, wie bas Er berichtet worden, ob betten Bir erfahren. alf das Gr im Reichs Raht babin votirt bette, bas man ber Mediat Stende ben ben Tractaten in specie nicht gebencken folte, nun were aber ber gleichen nicht fürgelauffen, Undt berief Cich auf bas protocoll, welches ein folches nicht befagen wurde, Unde Vermeinte das es von den Schweben bertebme, Welche Ihn hiebevor wegen der Religion Budt wie Sie damitt nicht fortt tommen konnen, iebe mitt biefer Sachen benigeken Ands S. Churft. Durcht, ben den Pommerschen Stenden geheßigk machen wolten, Von der Stadt Heervörde were zwar etwaß Vorgelaufen, welche eine Reichs Stadt sein wolte, welches Ihr die Herhoge zu Gulich undt Cleve nicht gestendig weren, dawieder hette Er geredet, auch so viele erhalten, das der Stadt Abgeordneter ad publica consilia nicht admittiret worden, Andt Erbott Sich der herr Gesandter wan Anser Memorial im Reichs-Rahte fürkehme, so wolte Er dahin votiren das Anser in specie solte geruhet werden, welches von S. Churst. Durcht, undt den herrn Reichs Ständen sowoll, als von den Schweden zu erhalten, Ich habe Mich dessals bedancket, Andt gebehten, solch erbieten zu Wercke zusstellen, die Pommerischen herren Landtstände würden es mitt Freündtschafft wieder zu erkennen Wissen.

Daben beklagte ber berr Befandter bas G. G. D. in puncto Satisfactionis wegen Pommern bey den berren Reichs Stenden ichlechte affistent finden wurde, Undt scheinete bas von den Schwedischen berren Befandten Ihne groffe promisfen gescheben, bas Gie bieselbe nicht offendiren wolten, Undt weren ber Reichs Stende Gesandten mitt ben Schwediichen offt bepfammen, Undt hielte Vertreuliche communica-Der Beffischer Caffelicher Gefandter wolte Cich gar absentiren, Wan von ber Satisfaction beliberiret wirdt, mitt Borgeben, Weill die Cron Schweden budt Franctreich mitt ber Fram Candtgrafin in alliance ftunbe, fo tonte Gie biefelbe nicht affendiren, referirte bieben auch Baf awilden dem Baverfchen Befandten undt 3hme ben tagt für gelauffen, welches furglich darin bestandt, das Er berr Wesembeck den Bayerichen Gefandten ersuchet bette, G. Churff. Durchl. ju Branbenburgt wegen Pommern affistent zu leiften, Worauf der Bayeriche Sich erklehret, Er mögtte Bunfchen, das Die Reichs Stande beffer jufammen gehalten betten, damitt die Gronen nicht folden brogreff im Reiche machen konnen, gleichwoll

Sich erbotten das beste bey der sachen zu thuen. Dagegen hette Er den Chur Brandenburgischen Sesandten die Pfältzisische Sache hinwiederumb recommendirt, Andt gesaget, Er wolte nicht Hoffen das der Evangelischen herren Reichs Stende Weinung were das die Pfalhische Sache Unter der amnistia von Ao. 1618 mitt begriffen, Weill S. Churst. Durcht. von Bahern es auf Particular tractaten wegen der Pfalh wolten kommen lassen, Indt hatt herr Wesember hiemitt seinen Abssecht genommen.

Den 28. Februar bin 3ch D. Friedrich Rung ben bem Beren Strafburgischen Sesandten Dr. Marco Ottone alf. Directore bes Reichs Städischen Rabts gewesen, Undt Ihme Copen von dem Memorial so wir dem Reichs Rabte infinnirt eingebendigtt, mit bitte zu befürdern bas Unferer gerubet werben mogtte, Worauf Er Sich gar willfabrig erklebret, bas Seinige baben zu thuen, Es Were aber ber Satisfaction Dunct gar ein Schwer Dunct, Undt mögtte Gott wifen, wie er Recht anzugreiffen, Gr bette fonften von ben Schweben nicht anders Bernemmen können, alf das Sie von Dommern burd auf nicht absteben wurden, Budt beite Er Berbofft: weill die Chur Brandenburgische undt Königl. Schwedische Sefandten offt gufammen tehmen, es wurden die Chur Bran-Denburgischen Sich ju Tractaten einlaffen, Undt ein agvirollens annehmen, Worauf Ich gefaget bas von den Churft. Brandenburgifchen 3ch foldes nicht vernehmen tonte, Condern Biele mehr das Sie fur das allerbochft Unrecht bielten, wan man Ihnen folches zumuhten wolte, Undt bas Gie fteiff barauf bestünden das Sie von Dommern nichts miffen wolten, barauf der berr Gesandter berichtet, das der berr Graff Ochsenstirn vber bie Chur Brandenburgischen desmegen befcwerte, bas Gie bes Friedens Werd bamitt behinderten, Undt bette ber herr Graff von Bittdenftein, wie Er bon Münfter wiedertommen, Sich Verlauten laffen, es wurde fein

Friede werben, auch ein groß glaß genommen, undt dem berren Graffen Ochsenstirn auf Zerschlagung des Friedens gugetrunden, welches ben ber Gron Schweden groß nachdenden Caufirte, 3ch babe Dich gegen dem beren Befandten beflaget, bas leider die extremitaten fo darauf erwachsen wurden, für Mugen fdwebten, Undt babero dafür gehalten, das die berren Reichs Stende billig G. Churft. Durcht. Sich annehmen, Andt die Cron mitt dienlichen rationibus dabin das Gie von foldem poftulato absteben mögtten, bewegen folten, Den fonften Were tein beständiger Friede zu hoffen, darauf ber Berr Befandter gesaget, Die Gron Schweden bette gleichwoll faft ein beffer Recht, et quidem ex promissione fo ju Beilbrun gefcheben, Bermoge beren were bas Reich ber Gron gur Satisfaction Berbunden, Undt Pommern Ihnen woll gelegen, beffen Sie Sich auch nicht begeben wurde, Dem 3ch furtlich regeriret, das folde promission nicht anders als absque praeludicio tertii tonte rechtswegen Berftanden werben, Unbt were dadurch der Gron Schweden über Pommern tein news Recht zugewachsen, Bndt mofern Die Ober Crayfe zu Beilbrun ben Ihrer promission auf Pommern gedancken gehabt, liefe es wieder die Reichs Constitutiones, Undt Kundtbabre Rechte, welche nicht zulieffen einem andern das Seine zuvergeben, Das der Cron Schweden Dommern woll gelegen, Undt babero Ihnen invito Domino überlaffen werden mufte foldjes were ein gefehrlich principium, wan man daffelbe gulieffe, wurde tein einiges landt oder Ctadt fo an die frontier belegen, tonnen gefichert fein, Unbt wurde bie Stadt Strafburgt nicht im geringen pericul steben, alf welche fo woll vnot Biele beffer der Cron Franckreich gelegen, alf Pommern ben Schweben, Undt wie der berr Gefandter Sich bieben gar perpler bezeigete Undt berichter, das Gie funfftigen Montagt darüber ju consultiren einen anfang machen wurden. Sabe 3ch nochmahlen 3hme Unfere geliebten Batterlandts anliegen, Undt

bas übergebene Memorial recommendirt, In hoffnung die herren Reichs Stende würden bey diesen schweren undt Wichtigen Puncte, zufürderst auf Gott undt die Hochheilige Justitz sehen, auch Ihre consilia dahin richten ut nemini fiat injuria, Andt habe danitt meinem Abscheidt genommen.

Eodem die babe ich Marcus von Caffete ben Frenberen von loben angesprochen, umb auch zuerkundigen, wie es zu Munfter mitt ben Satisfaction Buncte gelaufen. Undt was die Reichstende albie daben ju thuen gemeint fein mögtten, worauf der berr loben Dir berichtet, bas die Catholifche Stande ju Munfter Sich ju ber Cron Frandreich Satisfaction nicht Verstehen wolten, mas Sie aber die Reichs Stente albie wegen ber Cronen Satisfaction refolviren wurden, mufte Er zwar nicht eigentlich, Im Churfürftl. Collegio aber wurde man auf Geldt ftimmen, Undt fagte baben bas ber Bunebnrgischer berr Gesandter Lampadius undt andere Sich erklehret, für S. Churft. Durcht. wegen Pommern mascule ju reben, Er berichtete auch bas Ihme in Vertrauwen Communicirt worden, das ber Berr Reichs Canpler (nachdem in Schweben barüber Rabt gehalten, an Weben die Ronigin git verbenraten, Undt alle mit 3bme nicht darin einig gewesen) bey 14 Sagen Rarrifch gewefen, Undt Sich Verlauten laffen, wan bie Ronigin einen auflandischen nehmen wurde, Budt mitt beme felben Grben bette, fo tehme bas Reich auf Frembde, Undt murde die Schweden davon aufgeschloffen, wan aber die Ronigin ohne Erben Berfiehle; Co tonte Schweben wieberumb ein Regnum electitium werben, Go fonte Ihre ber Reichs Rabte Rinder auch noch eins bagutommen, Undt folte ito ber berr Reichs Cankler bemübet fein conditiones aufzusegen, welche einem Ronige ju prafcribiren, Undt' wie berr Graff Ochsenstirn undt berr Calvins diefer tage ben bern Graffen von Wittchenftein gewesen, were bey ber conferent fürgelauffen, bas Gie gebebten G. Churfi. Durchl. mogtten

besdes mitt einer Heuraft undt den Hollandern Sich nicht präcipitiren, weill die Hollander auch nichts Vergebens thetten, Sonsten berichtete auch der Freyberr von Löben, das Sie wieder Schreyben von S. Churft. Durcht. bekommen hetten, das Sie den Schweden von Pommern nichts laßen wolten. Andt zogen in Ihrer Resolution das Exempel des Königs Achab mitt Robath an, Davon Sie den Schwedischen Legaten part geben würden, der Freyherr von Löben war sonst noch der Wleinung das S. Churft. Durcht. ehft auß Preüßen kommen, undt nach Steve reisen würden, Er promittirte auch Linß von obangezogener Churft. Resolution Copey zu geben, Indt sagte das S. C. D. geschrieben, den Punct wegen der reformirten Religion nicht mehr zutreiben, sondern denselben dif zu friedlichen Zeiten anstehen zu lassen, alß dann auf einem Reichstage davon könte geredet werden.

Den 1. Marti Gein Wir bey bem Farfil. Wehmarschen berren Abgefandten D. herren gewesen, undt Ihme der Bommerfchen berren gandtstände Sachen undt bas Memorial fo Wir beffalls in Reichs Rahtt übergeben, recommendiret, mitt bitte, wann es in Confilium gebracht wurde, der berren Candtfande bestes zubefürdern, daben Wir auch in etwas angezogen, wie Biele Pommern, bey bem Gvangelischen Befen gethan, Undt wan selbiges landt nicht ben anfang gemacht, Undt ber Schwedischen Militien auf die Benne geholffen, wurden die übrige Evangelische Stende gar teine rettung gehabt baben, bndt bas babero Unbillig fein wurde, wan die berren Reichs Stände Ung Berlaffen, Undt das Landt, also jur Gatisfaction hingeben wolte. Derr Herr Abgesandter batt Sich ber vifite halber bedandet, undt Sich darauf refolvirt, Weill befandt das Pommern bey dem gemeinen Evangelischen Wefen Biele getban, Budt der berren Candtstände suchen auf aller billigkeit beruhete, fo wolte Er gerne Wegen feines gnebigen Fürften budt herren hertog Wilhelms von Sachsen der Pommerschen herren Landtstende bestes befürdern helsen, Budt satter den Löbl. herhogen zu Pommern von Aa. 1601 alf ein Agent am Kahserl. hoffe auch auf Anterschiedtlichen Verssamblungen gebraucht gewesen, berichtete daneben das Morgen oder übermorgen über dem Satisfaction Puncte würde deliberirt werden, mitt welchem es hartt halten würde, mitt sürgeben, man hette den Bod im garten, man müße mittell sinden das Er. Inf nicht gar zerstiesse, gab auch daben zuversstehen, das die Eron Schweden ben Ihrer Satisfaction ein absehen auf die Elb- vndt Weeser Strom hetten, Andt Verschoffendtlich auf Pommern sogar hartt nicht bestehen würde.

Den 3. Martii baben Wir Ung bey bem Schwebischen herrn Legato herrn Graff Johan Dchsenstirn wegen 3hr Fürftl. Gnad. ber Bertogin ju Crop angeben, Welcher Ung aber durch seinen Soff Junker Georg Spriftian Maffowen gur Abendt Mablgeit fordern lagen. Beber ber Taffell baben S. Greell. einen discours angefangen, Wie viele ber Evangelischen Rirchen baran gelegen, bas bie Cron Schweden Dommern vom Rom. Reich zum Leben empfinge, bas Reich murbe Mächtig baburch gesterckt Undt bie Gvangelische Parther Berfichert, Wir haben Ing aber darauf nicht eingelaffen. der Mabigeit fieng der berr Legatus an von Dommerschen Sachen gu reben, Budt fagte Er bette Buf nun lange nicht gesehen wie Pommern wehre, Undt wolten die Schweden nicht haben, Der herr Graff von Trantmansdorff hette Ihnen zur Satisfaction Bor Dommern, Bremen, Borben und Wiffmar gebotten, Undt bette wohlgedachter Rayferl. berr Graff Ihme dem herren Legato die handt gedrückt, Budt gefagt, mitt den Schweden were noch beffer ju handlen, weill Sie mehr Teutsch weren als mit ben Arangolen. Worauf G. Greell. fagten Sie betten foldes noch nicht acceptirt, boch mägtte es mitt Dommery, woll auf eine division antonimen, Af das Kapferl.

Moffe offerte wurden Sie fonften die Canber nicht nebmen. Den ber Rapfer batte nicht Macht biefelbe ju vergeben, man wurde erfahren was die Reichstande beb bem Satisfaction Annete thuen wurden, Gie wolten Ihnen nichts geben, unbt eleichwoll triebe teiner die amnistiam und den punctum gravaminum alf eben bie Schwedische beren Legati, fragte Daneben zu Unterfcbiedtlichen mablen, ob bie Vor Bommern micht gerne unter Ihnen fein wolten, Libertas et Privilegia Colten Ihnen nicht alleine wie Gie beb ber Bertogen ju Dommern Leben gewefen gelaffent, fonbern auch woll erweittert werden, Undt were man ber Religion ben Ihnen Berfichert, Babt wie Wir barauf nicht geandtwortet: haben G. Ercell. cum exasperatione gefagt: Wan Sie wuften bas bie Dommern nicht gerne Unter Ibnen sein wolten, fo mögtte es gefcheben ju Ihrem Schaben, Bndt wolte Er befürdern bas man Unter Brandenburgt tehme, Es wurde Ung aber geben nach tem Alten Sprichwortt Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim, Butt murbe man feben ob nicht Chur Brandenburgt ben Candtftanden murde Calviniften obtrubiren, Undt in Dommern reformiren, Worauf Bir Andtwortteten bas bie Bommerifchen Stenbe Berhofften bie Gron Schweben matte Ung ben biefen Tractaten gute affifteng leiften bas Wir in Religione genungsamb Verfichert wurden, Darauf S. Greell. fagten, Sie wolten es nach mogliebteit thuen, Undt gaben boch babeb ju verfteben, Das man ibel für bas Canbt thatte, Das man fo fteiff an Brandenburgt binge, Die Conr Brandenburgifchen Berlieffen Gich barauf, Undt fagte, die Pommern würde Sich vnter die Cron Schweden nicht begeben, Sondern Bielemehr Dann ben Mann auffigen, Bubt Sie auf bem Lande fchlagen, Undt were Ihnen des fals anch auß Pommern Zeitung jugekommen, Welches ben Ihnen ein avos nachbenden Berurfachte, Es bette auch ber herr Felbt Marschall Torstensenn geschrieben. Er wüste nicht was er an

ben Bommern bette, Undt ob Ihnen gufrauwen, berowegen würde Er forvoll auch der Polnischen Intervention balber ein Regiment ju Pferde in binter Dommern nach Rewen Stettic undt der Ortter legen, jugleich auf ber Poblen actiones ach tung jugeben, Wir baben barauf die Dommerifche Seiten landiffande entschüldigt, Das gwar die Churff. Brandenb. Sers ten Gefandten woll' betgleichen motiven führen mögtten, aber bas muften Wir gewiffe, Das ben Dommerifden berren Cambra ftanden bergleichen miemablen Bere in ben Gin getommen, andere mögtten von Ihnen aufgeben mag Gie wolten, Bufere fuchen albie marbe Sie auch genungfantb entfculligen, welches Rirgenbte andere bingerichtet, alf bas die Stande gufurdeeft Ihre gewiffen gegen Gott undt batte Batterlandes Frend heit' falvirt wiffen wolten. Golehes wurde toiner improbiten fonnen, Derbalbeit were onbillig, wan man bas Landt ums bloffet Snapicion wilken belegen wolte, Rations der Cros Boblen bette man Sich auch michte zu beforgen, Beill-bei Ronig mehr mitt ber Dochgeit atf einem Rriege beschefftigt were, baten berowegen kein mistrauwen in die Bommerifche Stende ju fegen, Undt beb bem berren Beldt Marichalln in befürdern; bas die Renter guruck bleiben mogtten, Borauf S. Greeff. Gich erklebret, wan Gr beffen berfichent were; wie Bis ibo erklaret, Wolten Gle: an den beren Belbmarfchalln fchrey' ben, bas bie Reiftter nicht in Pomniern gingen, Wir babten wan dergfelden Sachen Bortehmen, dadurch die Bommerifche herren Candeffante etwa suspidionibus gravier werben konten S. Greell, wolten benfelben fo balbt teinen Glauben geben/ Condern Ung ju Gich erfürdern laffen, undt die Sachen ber Ung erkundigen, fo wurden Wie bavon nachricht geben tonnen, Bnteiveffen Bogete G. Ercell. undt bee ber Feldtmave, icall alleit geschöpften: Augiophn fahren: Laffen; Wotanf: Ge Sich jufrieden gab, Andt fahre. Grinvolte ben folgenden tagt an den herrn Feldtmarschall schreyben, Das bas Bolt gurud

bliebe. Leplich fragte der Derr Legatus Mich Marr von Gickleben ob Ich zu Vor Pommern gehörte, Undt wie auch wegen der Friedenshaudelung weiter discours Vorsiehle, Sagte S. Greell. das der Gron affecuration in guter alliance mitt den Teutschen Fürsten bestände, bestagten Sich auch das die Spurf. Brandenburgischen beh der Sachen nichts thetten, es auch mitt dem Frehen nicht recht aufungen, Wir Untworteten darauf das Wir Rünfchen mögtten das S. Greell. Sich mitt Ihr Churst. Durcht. selbst besprechen mögtten, worauf Er aber nicht groß geantwortet.

Den 4. Martii haben Wir an herren Welsnium geschickt vodt bitten laffen ben S. Greell. zu befürdern, das das schreehen an den herren Feldtmarschall ben dieser Post abginge, Damitt keine Wilder in Pommern geführt würden, Welcher zurücke berichten lassen, das Er davon nichts wüste, der berr Feldtmarschall bette auch von keinen Völckern, welche in Pommern gehen solten geschrieben, Wenn davon etwaß Vorgangen müste berr Lillienstroom solches mitt gebracht haben, Er wolte zu S. Ercell. gehen, Sich bessen erkundigen vndt gerne des Landes beste bestürdern heissen.

Den 6. Marti Wie Wir bestwegen abermahl ben herrn Melonio erinnerung gethan, hatt Er sagen lassen, das S. Ercell. ben der Post an den herrn Feldtmarschalln geschrieben keine Bölcker in Pommern zusenden, hoffte auch das es geschehen würde, Sie betten sonst dem herrn Feldtmarschalln nichts zu Commendiren, herr Listienström hette dieses Mündtlich mittgebracht, in des herren Feldtmarschalln schreyben were davon nichts erwehnet.

Den 7. Martii hatt Ung der Fürstl. Hoffeinischer Abgesandter herr D. Heinrich Satten Candt. Cangler befuchet, Andt nebenß gewöhnlichen Complementen von wegen S. F. Suad. undt herrn, des herhogen von hoffein zu aller will-

fabriabeit gegen bie Pommerlichen beren Landtfidnde Sich erbotten, Undt baneben berichtet. Well Bommern undt Mecklenburat Gich in teiner alternation Berfieben wolten, fo tonte Er wegen ber Seffion noch nicht ju Richtigkeit tommen, fonbern bette bisbero a publicis consiliis Ski absemiren mulffen. mitt ben andern Fürftl. were Ge fonft Berglichen, bette fonft vernommen bas man im Reichs Rabte über ber Satisfaction consultirte. Budt bas bie vota mebrentbeils babin gangen, bas man die Intereffenten der Jehnigen Dortter fo vorgefchlagen, darfiber erft wurde boren miffen. Bon dem Ronig von Dennemarck bette Er zwar gang kein befehlig etwas zu negotüren, sondern were nur von dem Bergoge von Soffiein geldidt, aber ber herr Erpbischoff von Bremen bette Ihme Commission aufgetragen, wegen des Erts Stiffts undt des Stiffts Borben au contrableiren, berhalben bette Gr Buferm Grempel gefolget, Bubt ein schrifftliches Memorial fo woll dem Defterreichschen als Mandeburgischen Directorio eingegeben, das folde Stiffter nicht mögtten in die Satisfaction gejogest werben, wie es nun wird lauffen, flunde zu vernehmen, Wir baben Ihme ber vifte balber mitt fiblichen Curialien gebancket, Bnot ategezeigt, Db Bir Zwar wegen ber Dommerifchen Stende nichts an biefem Ortte wieder praffiren konten, So febe man boch gerne, baf alles in benn Standt gesthet: würde, wie es vor dem Kriege gewesen, Undt das einsotweder ber bem Seinen Berbliebe, Undt muften Wie bes aufschlags biefer Tractaten erwartten. Unbt wie Wie baranf: von dem Danischen Rriege gu reben gekommen, batt ber Derr Selanbter die Danfice Confilia, welche 3m der Zeite Bougangen, nicht allerbinge approbiren wollen, dafür baltende, wan ber Ronig von Dennemaret ber Zeite eine Ambaffabe im de' bollander abgeben laffen, bas Sie Sich nieht wurden in ben Arieg gemifchet haben, Bermeinte auch wan Proischen bem-Saufe Sollftein, bem Ronige in Dememard vabt ben Sted-

ten. Lübert bude framburgh ein gutt Aferraumen gemeing icht hatte to meinig den Rapfen vor gestitben Johren solf. Rentich bie Gron Semeden folden progreß in den Orttern nicht maden fonnen, Indt Bermeinter bas guperficherung, ibes Conbes dienlich, fein; würde, Wan swifchen dem Saufe Sollfiein: undt Borermendten berben Stodten eine ialliance fantien getroffen merben, aber man mufte woll wie es in Statten benbinee. Expresente auch das der Danische Anslore Francien innicher in haag reffdiret den Abnig ficher gemachet, bes bie Hollane ber Sich in ben Rufege nicht Mifchen wurden, fonften bette bor König rein franklich Bold undt woll ben: 12000 Maun ir Schonen mehrentheils frombt. Wold ber einauben gehoht, meldes Er felbft gefeben . weill Son ber Konig bamablen auß Sollftein zu Sich dabin fordern laffen, aben es wertenicht racht semmendirt: morben, fo weren auch die Stande im Reich Anthe Sich nicht einig gewesen, mach welchem biscomes ber bepr Abgefandter feinen Abicheidt genommen.

Daniel. Wartif als Wir megen: G. Fr. Code, bee Serhogen gu Crop ben dem Königl. Schwedischen herrn Beggto Salvio gewesen, Budt von ben Mommerischen, konten bestimmerungen gu reben tommen, Bubt baben, angegogen, wie befftig das Bendt budt die Cinwohner, bet der Justide durch Jonflocationes butt dergleichen beschweret, würden, Budt abmolt die Wolferfifche Canptftande desbalber Ibne: Deputirte ; in bie Cron, witt groffen Spefen abgeordnet, betten Sigeboch, teine ermedirung erhalten, sondern weren auf commiffarien Verwienegestreung välfparaget inestel pemmen kummalk inceschoog und gab. dos ens nicht gerne parte, fagende, der berr Reichs Canglen were ein langfahmer man, gleichwoll welfe. Er afles durch feinem Copf geben luffen, Undt damitt blieben Biele fachen Anervebint, lienen die Gitats Rabtte in Dominern weren den Sachen auch nicht gewachsen. 3ch Marr von Geffeht gab bieben ein Memorial wegen das zu Guykow aufs Penne singegogenen Bauren mitt bitte solches mitt einen Promotorial in die Cron zu Seeundiren, Worauf Er Zusage gethan solches an den Secretarium Sulbenklaw zu recommendiren. Wie wir aber wegen des herren Praktenten Philip Horns erwehnung gen than, undt gebehten weill bes herrn Neichs Canplers Greeff. auf Ihn zörnig were, dessen Person zu recommendiren, ist keine groffe Andtwordt darauf erfolgst.

Den 9. Martit Cein Wir beb bem Grafflic Raffoin Saarbrüdlichen berren Gefandten Dr. Sovagen geweien, undt Ihme bas Momorial, welches Wir bem Magdeburgifchen Dia rectorio im Rabmen der Serren Candiftande abergeben, recons mendirt, welcher Sich barauf gant willfabrig ertiebret. Budt waß im Reichs Rabtte biefe tage paffiret, referiret, Das Gie nemblich mitt Ihren beliberationibus über die Ronigl. Schwes bifche Replie zu ende gekommen, in:punoto gravaminum were zwar auf ber Evangelischen Stante fürschlege von ben Catholischen eine Andtwordt erfolgtt, welche aber nicht zu acceptiren. Will Sie Sich auf den Prager Frieden referirte, bie Evangelischen weren sonst resolvirt nichts ferifftliches darauf weiter ju verbandeln, Sondern erwartteten ber Catholischen Derutirten von Münfter, die guttliche handlung anzutretten, In puncto Satisfactionis lag Er Buf das Confilium ber berren Reichs Farften vor: welches babin aufgingt, das bie Rauferl. herren Gefandten Verfichen mogiten, wie weit Gie der Satisfaction balber Gich mitt ber Gron Schweben Bereinigen konten, bas folches mitt Bugiebung ber Intereffenten geschebe. Andt dann entlich, wo man Sich nitht einigen konte, es wiederumb an die berren Reichs Stende gu bringen, folch' conclusium were macher Münfter gefandt, Budt murbe Berhoffentlich gegen Oftern eine Duplic berauf tommen konnen, Budt weill Wir barauf abnunehmen gehabt, bas bie Intereffenten keine groffe affiftent von den Reichs Stenden haben würden, haben Wir fürglich remenstriret, was Pommern beb

dem Evangelischen Wesen gestan, ondt wan durch Pommern der Svon anno 1630 nicht aufgeholsen, hetten alle Oberstende Unter dem Joch bleiben müssen, derhalben were bikig, das man Sith Unser hinvieder annehme Budt sein darauf ourm recommondatione abgeschieden.

Eodem die Nachmittage hatt Inß ber Churfürstl. Brandenburgischer herr Gesandter bes heren Graff von Wittchensteins Ercell. da Wir Inß zuvor 2 mahl ben Ihr imb andientz zu haben, anmelden lassen, in Unserm Logement besuchet, undt angemeldet, das Sie etwa auf 4 Wochen in welcher Zeit des Ranferl. herren Gesandten Graff von Lambergt bericht nach dieses Orets nicht sonderliches fürlaussen würde, in dem die herren Reichs Stende mitt den recorrelationibus würden beschesstligt sein, nacher Wittchenstein Ihrm herren Vruder begnaben zu lassen, Verreisen wollen, hetten gleichwoll mitt den Frenherr von Löben die Woche genommen, Wan Immittelst etwas von Importance Vorfallen solte, das ers durch einen eigenen Botten nachschieden solte, so könten Sie von der Zeitt an in 9 Tagen wieder hie sein.

Budt hetten Vorlengst zu Buß zukommen im Sin gehabt, aber, weren von einer Zeitt in die ander Verhindert
worden, iho aber hetten Sie noch für Ihrem abreisen solches Verrichten undt Abscheidt nehmen wollen. Wir haben gegen S. Doch Gräfl. Sud. undt Ercell. Luß entschüldigt, das Inß zu dero zukommen gebühren wollen, auch Wir Ins desswegen anmelden lassen, deroselben für dero abreisen aufzuwartten, Weren auch gerne erschienen, wan Unf mur eine Zeitt benennett worden, Weill aber S. Hochgräfl. Sd. undt Ercell. Auß die Gnade zu erweisen undt zu Auf zukommen beliebet, ihetten Wir Auß deswegen Anterdienstl. bedancken, Und hettens gegen die herren Landtstände zu rühmen, Undt referirten Wir deroselben, was des herren Graff Orenstirns Ercell. Auß berichttet, nemblich, das der herr Graff von Tranvetmansborff für feinem abreifen Ihnen balb Bommein, undt gwar ben Wollgaftifchen Ortt, die Stadt Wiffmar, bas Erts Stifft Bremen, undt das Stifft Borben zur Satisfaction offeriret, beswogen Stunden Wir in Sorgen, undt mogtten gerne Bernehmen, ob awifden ben Churft. Brandenburgifden budt Schwebischen herren Gefandten wegen Pommern etwas weiter Borgangen, Worauf S. Greell. fagten, Gie Helten dafür ber berr Graff Ochsenkirn fagte foldes nur jum Schein bie Gemübter guerfabren, Undt berichteten bas fo woll berr Ochfenftien undt herr Salvius jedoch ein Reder absonderlich ben Ibr bente gewesen, Bnot Sich Berlautten laffen, alf wan noch mittell unde Wege gefunden werden tonten, das die Cron Schweben mitt G. Shurfi. Durchl. ju Brandenburgt wegen Dommern in gate von einander kommen mögtte, Sie betten wie Ghrliche Leuthe die Sache mitt allen umbftanden nacher Schweben referiret, erwarteten belwegen refolution, Unbt bette berr Graff Ochsenstirn gefaget, er wufte woll das man feinem berr Batter die schuldt gebe, bas diese Cache also getrieben warde, es konte auch Rielleicht so fein, Es were aber nunmehr fein berr Batter ein Miter abgebender Man, Gr aber undt fein Bruder muften weiter hinauf undt auf Gich feloft feben, ben Gie Ihnen nicht gerne weiter Feinde machen wolten. Undt bette Er feinen berren Bater getrewlich eingerabten, Das Gr Verhoffte, es wurde bie resolution in der Gron alfe fallen, das Ihr Churft. Durcht. mit Ihnen wurde Friedtlich fein konnen, berr Salvins aber bette gefaget, Sie feben woll, bas es Sich nicht schicken wolte, einem andern bas feinige mitt gewaldt zu vorenthalten, budt alf Er ber berr Graff Wittebenftein Ihme referirte, bas auf Schweden gefchrieben würde, das die armatur, welche in der Cron angestellet, auf S. Churff. Durcht. Lande undt die Pillow angeseben, bette berr Salvius folches nicht gefieben wollen, Sonbern Vielmehr dafür gehalten, Das die Konigin Mitt S. Churft. Durcht.

Trainbofdafft halten wurde, Andt. Gieb veruehmen taffen. bis er noch in den gedancken fründe bas bie Beuraht swiften ber Lonicin undt S. Churff, Durchl, noch für Sich geben wurde, S. Churft, Durcht. mogute Gick noch etwas gebulden, undt in rube ftaben, bis ber Ronigin Rronung feb Borgangen. Alf. mun Gr ber bern Graff geandtwortet, folibes wurde ju lange antaugen, S. Churft. Durchl. muften baldt Seurabten, damitt bad laubt Wrben befebme, bette berr Calvius gesaget; es taute bie Rronung nicht lange mehr aufgefchoben werden, Budt barauf von der Satisfaction zu reben augefangen, ob man nicht tonte bie Infell Rügen qualificirt machen, das es ein Kürstenthumb were, budt sessionem et suffragium in Imperio belebme, welches woll naescheben konte, Wan Ihr Churk. Durchl, von Pommern eineaft, wolte datulegen, Wie aber Er ber berr Graff barauf Sich verneb. wen laffen bas Sie keine andere nachricht von G. Churft. Durcht, betten, alf bas Gie von den Dommerifcben Landen pichts hinterfaffen wolten, bette berr Galvius weiter gefraget. Db S. Churft. Durcht. von Medelburgt nicht etwas wieder aumehmen wurden. Budt daben einen biscours formiret, Ban & Churft. Durcht. Preuffen, Dommenn; budt. Medlenburgt betten, Co weren Gie wie ein Ronig, undt fonten Gie bem Bertoge von Medelburgk in den Calvinischen Kanden wiederund erftattung thuen. Ge berichtete and ber berr Graff bas Die Churft, Brandenburgifche Gefandten gu Munfter ben bem Ravicel. berrn Gefandten Dr. Balmarn gewefen, welcher Sie gefraget, ob Sie nicht geboret betten, das der Churfurft von Brandenburg mitt Poblen undt Muscow eine jallmuce gemacht bette, Indt alf die Churfuriff. berren Gefandten folches Verneinet, bette Er Ihnen an die bandt geben, Gie mögtten auch mur fagen, Das Sie es geboret betten, aber Gie betten Gich barauf entschüldigt, bas Gie beffen tein befehlig betten, auch S. Churft. Durcht, mir obide machen mogtten, Ge Bermel-

bete: auth Sadroofgenintten berr Graff bad bie Ronigt. Schwebifden berren Gefandten gerne feben, das G: Churff. Durcht. einen Befondeen nacher Schweben ifendete, wellches amar S. Churff. Durchl. ju thien willend gewesen, Ge were aber wie der Betblieben, nachbitunable ber beebont bon Churlant wegen ber Polinifchen Friedens, banding einen Befanbten nacher Comeben frebert, welcher auch woll Unterwegen fein winte, dein mogiten Riffeicht G. Courff. Durchl. aud Commiffion amftgetragen baben; Bubt feb Shnen ben bieffaett Churfi. Gefandten geschrieben, wofen ber Roniat in Doblen; welcher Todt Rrand webte; Tolts Berfabran. Go wulrden &: Churff, Durchl, tvoft nicht berauber kommen, wo es Gich aber befferte, wurde Gie Ihre Reife in ibie Maret gewiß fortib feben, Butt bette bie Churfunftin ifcon etwaß bagune Bornes gefandt, Immittelft betten 3br Churft: Durcht: wieder an Gte gefebrieben,.. Undt trerficherten bie Dommerifde Canbiffande Abrer guädigsten affection, Birdt:wolte Buf die fichrevben fürs geigen laffen. Wie Birgman gegen G. Courfl. Durcht. Buf deffregen Batenthenigft behanchet, Unbt G. Greell. gebeben an Abrem boben Orthe ju befündern, bamite ber Bonneerischen Landtfrunde nach lautt Unferer, übergebenen. Memorialen in megie beb bent Friedensfchuf' mogeter erwehnung gefcheben; gaben : Sit darauf jum anbtwortt; es were berr. Wefembec befoblen: Wan er es nicht thatte, mögtte ere Cerundenvortten. Bomite &: Socigcaff. Synd. undt Ercell. von Ang Abfcheide nahmen, Undt wünfchten Wir berofeten gluck ju Ih. ret Reife.

Den 10. Martii ift ber Frenherr wan Ehen mas ham gereiset mitt dem Rapierl. Seneral Sruff Holy Apfelt undt Commissurio Blumenthal wegen abtrettung ber Bestung ham zu Tractiren, Undt:haben Wir Er. Groffl, das gewite etwa auf & Meill mit hinauf gegeben. Den 11. Martil Ift des horm Grafen von Wittehenfteins Greefl. von hinnen abgereifet.

Eodem die fein Wie beb berren Wefenber gewefen. Bubt Ihm Aufer leites Memorial, welches Wir ben Graugelischen Reichs Stenden durch bas Magbeburgische Directorium einbendigen laffen, recommendiret Worauf er geaudtwortet, das Er felbiges noch nicht bekommen, ließ es aber in Bufer gegenwart von ben Magdeburgifden Gefandten boien. Bubt erbott Sich, Unfer fuchen in acht zu nehmen, Commuwielete And auch, was Er ber bem puncto Satisfactionis wegen Dommern im Reichs Rubtte bette votiret. Wolte foldes and fdrifftlich eingeben, Undt weill es Bommern concerniete, bette Er ju bem enbe es Buf eröffnen wollen, Damit, wofern bem Canbe etwaß nachtheiliges barin enthalten, Das Birs ben geiten erinnern mögtten. Undt alf wir in ratione 4 befunden das man Sich auf Biele sinceras contestationes ber berren Landtftande gegen S. Churft. Durcht. beruffen, So baben Bir gebebten, folches in enbern, damitt dem Lambe tein beschwer jugezogen werben mögtte, weil man schon brom bete. bas lande mit Boll zubelegen, ber berr Abgefandter nahm folches sehr woll auff, budt batt es mitt nach hause annehmen, Andt die monita so nuislich weren zu Pappie zu bringen, bubt Ibme Morgenfrübe gugufertigen, Welches Bir angenommen, Er beschwerte Sich fouten über die Reichs-Stande bak. Sie Sich überepleten. Andt dem Rapfer. bas Werd in die bandt fpielen wolten, beklagte baneben bas G. C. D. von ben Reichs Stenden gang teine affistent bette, Er hette es noch gemacht, das in coneluso ber Reichs Stende gefetet, das man die Intereffenten barüber boren folts. Conften were es verblieben, daneben referirte Er das der Braunschweigischer und Lineburgischer Gefandter berr Lampadius, Welchem Er berr Wesember nicht viele trauwen wolte, ju Ihme kammen, undt Ihn sondiren wollen, Ob S. C. D. ber

Gron Schweben nicht halb Pommern laffen wolten, Indt Sich wegen seiner Herrichafft zu mediatorn anerbotten. Es hette Sich aber herr Wesember mitt dem dosoctu mandati entschüldigtt, vudt gang nicht wegen dieser Sachen einlaffen wollen.

Den 12. Martii haben Wir herr Wesembeden Unsere erinnerungen über dem Inß gestern zugestelleten concept zugessettigt, Wie auß der beplage nub No. 15 zusehen undt bitten lassen Uns nicht zuverdenken das Wir Ihme Unsere gestanden eröffnen wollen, Undt hatt Er solches nicht alleine Woll ansgenommen, Gondern auch zimblich attendiret.

Den 13. Martii Alf 3ch Dr. Friedrich Runge ben bem beren Lübecklichen Abgeordneten berren Dr. Glorin gewesen budt wegen der Commertien mit Ihme Mich besprochen Undt entlich von den Eriebend Tractaten ju reben tommen, referirte Er, bas berr Graff von Tranwtmansborf berichtet, bas inner 14 Lagen die entliche resolution in puncto Satisfactionis auf Schweben tommen wurde. Undt bielte baffer bas ein jeber ber Intereffe baran ju haben Bermeinte, beb Beiten auf conditiones mufte bedacht fein, Undt felbige übergeben, damitt es bernacher nicht zu fpate were, Belches Gr Dir wiederund in Vertranwen offenbahren, weill notorium das Vommern zum bochken baran Antereffiret, Sch babe Ihme pro communicatione ista gebondet. Budt wieder in Bertrawen berichtet. bas Wir tein befehl betten einige Conditiones ju übergeben the das Juramentum ah Electore legitime relaxivet, Undt wunderte Mich bas die berren Reichs Stende ben Satisfaction Punct Domini Caesaris plenipotentiariis fo schlechter Dinge in die Sande gestellet, es were res magni praejudicii bndt waß beute Dommern gefchebe, tonte nach eplichen Jahren Lübert vindt andern Ortten auch wiederfahren, barumb es gar. eine forgliche Sache wehre, der herr Abgefandter fagte hierauf das were gwar wahr, aber Er febe nicht waß man mehr

Pette thuen können, Von den Hollandlichen Sesandten zu Minster hette Ernzwahr woll so viele vernommen das es Ihme mitt Pominern nicht gestehle, aber Sie hetten doch entlich gesaget Wo die Schweben Sich bonis ordinibus nicht wolten slectiren lassen, muste man auf billige conditiones gesbenchen; Davauf Er einelubirte das Hollands deshalber woll keinen Krieg anfangen wurde.

Den 14. Martil Gein Bir Ber bem Sainburgifchen Sifandten berrit Dr. Meurern gewefen Jonie weill Er neuwfich wieder gekeinmen die auvontu gratuliere bnbt jugleich Unfers geliebten Batterlandes Sache recommendiret, welcher Gich bet vifite bulber bebanetet, budt in aller willfehrigteit anerbotten, Undt lies ber Sandburger berr Gefantter Unter andern int biscurfu Sich vernehmen, bas die Amferk berren Abenivotentfarit nitt bem Concluso Statuum Imperil nicht stiffeleden, Sondern Betmeinten man bette ad "speciem" geben follen waß man bann Bermeinte bab eventualiter ber Gron gu abet laffen were, für feine Perfone biette Er, es were auch beffes gewefen, bas bon ben berren Reichstenben affortt eine bertifation gemacht morben, Welche ber Gron Conseben mitt den lichen rationibus remonftration gerban bettett, warumb mant 3hr die Borgeschlagene Ortter jur Gatiefaetion nicht bifgebeit fonte, Bubt boffte Gr es wurde bie Gren Schweben Huf gang Pommern nicht besteben, fondern wen handelung Bor's genommen wurde, bas alebann 368 6. D. Ber gröfte theift undt Meenbaffen woll verbielben marben,"Welther G: Churfi. Durcht. Boll meinte, Golte nur gum glielichen Bergleich Good periren belffen, ben bie Sollander murben Bien ber Sachen. woll nicht Biele annehmen, Weill Shre bandetung to gibb auf Mommern nicht webre. Wie Baben Buftentetdaben bettaget unde gewünfchet bas 48 Aufnit Berglent fommeti tome, auch gebebten, ber bert Gefanbtet worlle Gam bad's Der in Berte grant with by the Care កាន្ត**ន អ**ាម ម៉ែល សំខេត្ត ប្រ

Werd mitt befahlen fein, undt haben barauf Abscheidt ge-

Den 15. Martii alf Bir wegen &. R. Gb. des Sierbogen zu Crob Lottringischen Gachen bety ben Grobischofflichen Maadeburgifchen Gefandten zu verrichten gehabt, baben Bie augleich wegen das Memorial so Wir von wegen der Löbl. Dommerifchen berren Candtftande übergeben, erinnerung getban; mitt bitte zu befürdern, bas Bir mitt einem befcheide Borfoben wurden, Worauf ber berr Sefantter Gich ertlebret, bas Er bas Memorial proponiret, Undt hetten bie Stände es int bedencken gezogen mitt ber Beranlaffung bas Gie ben fünfftlaer Selfion Ibre vota barüber ablegen molten, Der Soifteinicher Canpler bette ermaß wegen Bremen, übergeben, aber Gr mebre bamitt bis zur bandelung, welche mitt ber Gran Schweben über bem Satisfaction Punct folte Vorgenommen werden, Berwiefen worben . wurde man Bernehmen Bug bie Grende ben Inferm Memorial für gutt befinden wurden, Wie baben darauf fürplich referirt bas ber Dommerifchen Stende meis nung babin gerichtet bas Unfere desideria mögtten verbotenus dem Instrumento pacis inverblewet werden, damitt, es ige winne der Satisfaction Punct einen auffchlagt Wie er wolls man quoad Roligionem ot libertatem tonne gefichert feine Undt baten foldbes unbeschwertt in acht aunebnten undt aubefandern.

Weill Wir nun alfie zu Ofinabrugk der herren Landeftande desideria den Mehrerntheils anwesenden Grangelischen Ständen: Vorgetragen, Bude Wir, zu bester Verrichnung Unserer Sachen genn waß etwa zu Münster ber den Frandissischen wadt hollandischen herren. Gesanden vor gedanden Wegen Ponimern meren, Wiffen mögten, haben Wir den 17. Martii Uns Wir die Reise dubbe begeben, Sein auch den 18. einschmiddelbst angelangtt, Dar Bust zuförderst von bere Ratthias Krackowen, die Nachricht gegeben, das Er Ry Gent Konigt. Französischen Gesandten Mons. den Erwanz gemehen, Budt wie Sie von Vommern ju reben tommen, Budt Er berr Matthias Rractow indigitiret, das die Gron Poblen nicht gerne feben wurde, bas bie Schweden Colbergt behielten, bette Sochwollgemeiter berr Sefandter fleiffig gefragt, Ob Colbergt in Bor ober binter Dommern belegen, Worauf Er muhtmafte bas die Cron Frankreich in der Meinung nicht sein mufte das die Gron Schweden gant Dommern bebalten folte. einen Sollandifchen Gefandten were Er auch zu reden tom= men, welcher zu verfteben geben, bas bie Rieberlander nicht leicht wurden zugeben bas die Gron Schweden bas groffe Tieffe vor Wismar undt bas dominium Maris Balthici Sich approprierte, Sie betten zwar zur Zeitt von denn herren Staaden keine ordere, Vermnhteten aber bas Ihre condeputati alf herr Paner undt berr Cunyt so ipo im Saag waren, etwas mehres mitt bringen würde, Sadt weill Bir ben ben Churff. Branbenb. berren Gesandten bie meifte nachricht zubetommen Bermubtet, Saben Wit Ung ben benfelben zu onterfajiedtliche mablen angegeben, Weill aber ber 20. Marti Ihr Pofitagt gewesen, Undt am 21. Sie mitt Ihrer bevotion jagebracht, Sein Wir Den 22., Marti nach Berrichtetem Gottesbienft gu ben Churff. Prandenburgifchen herren Gefandten, S. Friederich von Seiden gefahren Budt Ihme praemissis curialibus der Wommerischen Herren Bandtstände negotium so Wir zuvor der Churft. Brandenbg. Gefandschafft in Unterschiedtlichen Memorialien übergeben, fleißig ben bem Munfterschen Tractatu ju beobachten recommendiret auch gebehten Bug Vertrauliche nachricht gu Communiciren, Ob S. Churff. Durchl. in der Pommerschett fache. Sich nicht einiger gewärigen affiftent bes Ortes zu getroften bette. Woranf Ge Gich nach gethaner Dancfagung, das Wir Ihn besuchen wollen, erklehret, das ber Churftuftl. Brandenbg. Gesandtichafft ju Münfter, Bon bem Zehnigen Waß :: Wir der Pammerifchen herren Canbeftande halber gefucht: Andt eingegeben, Bon Ofnabrugt nachricht gugetommen,

Undt alf Sie ber Pommerschen berren Landtfande Untertodniafte affection gegen S. Churft. Durcht. darauf gnungsamb Berspürten, So würden Sie Ihnen auch des Ortts angelegen fein laffen der berren Candtitande beftes gu befürdern. Wegen S. Churfi. Durchl. wurde es gang fein bedenden haben, ' Dan wan biefelbe gur Dommerischen Regierungt tehmen, wurden Sie die Stände gerne ben Ihrer Religion undt Brivilegien laffen, Er beklagte aber bas bie Schwedische berren Legatf so bartt auf Ihrem postulato wegen Dommern bestünden. Die berren Frangofischen Gesandten weren desfals mitt ben berren Schwedischen gant einig undt fründe febr gefehrlich, die Hollander Mögtten zwar S. C. D. Pommern lieber als der Gron Schweden gonnen, aber gleichwoll geschebe auch nichts ben der Sache Bndt fragte der berr Gesandter Ob Wir nicht des halber die herren Riederlandische Gesaudten ansprechen wolten. Wir baben Ing bedancket für diese communicirte nachricht, Undt daneben beklaget das die berren landtftande in folden betrübten undt miglichen Ruftandt gerathen, Undt das S. C. D. bey fo gerechter fachen bennoch an allen Ortten Weinig affistent befünde. Go viele aber die hollandische berren Gesandten anreicht, weren Wir nicht Instruirt darauf mitt Ihnen zu reden, sondern bielten dafür bas es von den berren Churfürftl. Sefandten mitt mehreren Rugzen undt authorität geschehen konte, Worauf Er gesagtt, bas die Hollander in der opinion weren, das die Pommerschen Stande lieber vnter der Cron Schweden alf Chur Brandenburgt blieben, Welches Ihnen nicht beffer alf durch Aufere Verson könte benommen werden, Wir aber sein ben Unferer ercufation Berblieben, das Wir Extra Instructionem foldes ju thuen nicht Vermöchten, Unfere Memorialia welche Wir sowoll den Ronigl. Schwedischen berren Vlenipotentia= riis alf den Churft. Brandenbg. berren Abgefandten eingeben, bezeugten gnungsamb Waß der herren gandtftande in

Pommern Intention webee, Darans könten Sie die herren Spursürst. Gesandten, die hollandische Legation gnungsamb Informiren, Budt wie der herr Sefandter sagte, das Sie von dem Jehnigen welches Wir den Königk. Schwedischen übergeben keine Abschrifft erlanget, haben Wir promittiret dieselbe ben nechster Post zu übersenden, als auch erwehnet wardt das Pommern solch ein morceau friant were, welches die Schweden nicht gerne würden fahren lassen, Sagte der Sesandter auf Französisch Sie untern auch zusehen das Sie an dem Leiterdischen, nicht erstickten, Andt haben Wir nach gehalten etliche Wenig discursen cum recommendatione patriae Abscheidt genommen.

Den 23. Marth 3ft ber ander Churft. Brandenburgifcher Gesandter berr Frombolt, beb welchem Wir Ung des vorigen tages angegeben, in Unfer Logement gekommen, budt Unf wegen Buser ankunfft zu Münfter gratifiret Budt referiret was Er bey dem Duc de Longeville undt den Hollandischen berren Gefandten wegen Pommern negotiert, welches turglich babin außging, bas Er Ihnen remoustration gethan, Wie es wieder Gottes gebott, die Christliche billigkeit, verdt S. C. D. eigenen undt andern Potentaten Eftat liefe, Ban G. C. D. Pommern folte genommen vadt ber Gron Schweben bingegeben werben, Es batte Sich aber ber Duc be Longeville unter andern Bernehmen laffen, bas en Matiere d'Estat Sottes gebott fo eben nicht in Confiberation tehmen, Undt fürgeben das Sie der Cron Schweden alf Ihren alkerten darin nicht ju wiedern fein tonten, die Sollandische Gefandten aber betten Sich etwaß anders erkäret, das Sie nemblich G. G. D. alf Ihrem gutten Freunde indt Nachbahren Pommern gerne gonneten, hetten Sich auch baben erhotten fo viell möglich daben behelfflich zu fein, Undt thatten auf Ihrer betren Collegen wiederkunfft warten, Undt alf Er berr Frombholt 36uen Vermeldet, das die Pommerfchen Steude Sich Ihrer

Pflicht erinnerten, Budt beh dem Hause zuverbleiben gemeinet weren, Andt deswegen memorialia übergeben, hette einer von den herren Holländischen Sesandten gesagtt, Er mögtte solches woll sehen, Undt weill Er Ihn darauf Vertröstet als batt Er, Wir mögtten Ihme Bugeseumpt das Memorial welches Wir den Königl. Schwedischen übergeben, senden, Sonsten were iho in Wercke, die rationes welche Sie die Churst. Sesandten den Königl. Schwedischen übergeben in Frangösisch zu übersehen, Andt den herren Französischen undt Holländischen herrn Ambassadeurs Zuzustellen, worauf Wir abscheidt genommen, undt haben Unst noch selbigen tagt wieder auf die Reise nacher Ofnabrügt gemacht

Den 26. Martii hatt der Freiherr von Löben Mich Marr von Ecksteden zum Spatiergeben auf den Wall ersuchen lassen, da Er beh solcher occasion referiret, das Wie Er von Ham neulicher Tage durch Münster gereifet, einer der Holländischen Herren Gesandten Ihme alda eine visite gegeben, Undt Sich wegen der Pommerischen Sache zu allem gutten erbotten, Vom Melander geschehen grosse offerten, welche aber nicht woll anzunehmen bis man siehet, wie die Friedens Tractaten ablaussen werden.

Den 30. Martii Alf Wir wegen S. F. Snad. des hertyogen zu Crop bey dem Freyherrn von Löben audientz gehabt, hatt Er Unß Unter andern berichtet das der herr Graff von Trautmannsdorff gar hartt darauf bestünde, das Ihr C. D. zu Brandenb. halb Pommern mögtte fahren lassen; Die Hollandische herren Gesandten aber bestünden darauf, das Ihr Cstat nicht leiden könte das die Cron Schweden von Pommern etwas bekehme, Dabei referirte auch S. Ercell. Waß der Rayserl. Commissarius herr Blumenthall undt Melander Sich erbotten, würde aber nicht angenommen werden, bist man sche, Wohin diese Friedenshandelung hinauß schlüge.

Den 31. Martii batt ber Samburgischer Gefandter berr

D. Meurer Mich Marr von Gefftedten befuchet, baben Unter andern fürgelauffenen discoursen Er berichtet, bas ber Art von Corvey eine schrifft wegen einer pratenfion auf Rügen übergeben, welche fonder Zweiffell beb ben Meinzischen Secretario wurde zubekommen sein, Andt bas bie Deputirte von ben Catholifchen Stenden angetommen, baben Er ber berr Besandter Vermeinte das Sie wegen der Stiffter undt anderer Beiftlicher Gutte auf eine lange Reitt bandlen wurden ben Sie Sich Berlauten laffen bas Sie biefelbe in perpetuum nicht übergeben konten, berichtete baneben bas die Rapserlichen ben Frangofen zu Münfter ichon halb Glfaff geboten, Darin Die Boegten Sagenow gelegen, Mitt berrn Salvio bette Er fonk auch gerebet wegen ber Beuwraht in Schweben mit G. 6. D. ju Brandenburgt, welcher aber nichts baju Sagen wollen. Undt war der berr Sefandter in ben gebanden, Wan Sich die herren Reichs Stende ben ber Konigin in Soweben wegen Pommern Interponiren wolten, So mögtte ber Friede baburch konnen befürdert werben, Undt gab Er anversteben bas bie Staabischen berren Gefandten au Münster bey dem herrn Graffen von Trautmansborff gewesen, Undt wegen Pommern mitt Ihnen geredet und fragte, ob 3ch nicht etwas davon Bernommen.

11.

## Penlagen.

ß

Memorial, welches die Pommerische herren Landtstände von Prälaten Ritterschaft undt Städten, Stettinischer, Wolgastischer undt Stifftischer Regirung ben diesen Gott verleihe gläcklichen Friedens Tractaten zu übergeben befohlen.

(Geinem Inhalt nach übereinstimment mit Rr. 1.)

Ertract auß dem Protocol undt der Fürnehmsten Sachen so Anno 1645 am 28. Decembris von denn herren Königlichen Schwedischen Gesandten ben denn herren Kapserl. Gesandten auf der am 16ten Octobris außgehendigte Andtwordt Mündtlich repliciret undt ins Teutsche Transseriet worden.

(In ben Beplagen findet sich nur dies eine Prototoll, während in der Relation (S. oben S. 13) protocolla replicae erwähnt werden, die nicht unter sich concordiren. Das vorhandene ist abgebruckt in J. G. v. Meiern Acta pacis Westphalicae publica. 11. p. 190.)

Rationes, Barumb Sr. Churfürstl. Durchl. in die Zurudlagung der Pommerschen Landen nicht Consentiren könne 2c.

Anfangs will man Solenniter undt aufs feverlichste proteffiret budt bedinget haben, bas alles bas Jehnige, waß in diesen so hochwichtigen puncto Satisfactionis in Rahmen undt von wegen Er. Churfill, Durchl. ju Brandenburgt Alf jugleich herhogt zu Pommern Stettin undt Wolgast Unsers gnädigsten Churf. budt herrn von Bug der fo woll albie gu Münster als Ofinabrügt anwesende Abgesandten votiret worden, zu anders nichts alf zu schüldigsten respect Ihr Kapserl. Maytt. Ansers aller gnädigften Rapfers undt herren, alf welche ber Chur-Fürsten undt Stände aller Unterthenigstes einrathen vodt gutachten, über beeber Gronen replicas allergnabigft begehret, ben zu offentliche Contestir undt bezeigung der begierden fo S. Churff. Durchl. ju der abgemeinen bestendigen rube des lieben Latterlandes Teutscher Ration undt ber Bolfahrt bes Beyl. Romischen Reichs tragen, wie auch ju frei bnot willfebriger bezeigung gegen beede Sochlobl. Cronen, undt dero allerseits bochansehnliche Königl. Berren Plenipotentiarios nicht aber zu derselben oder sonft einiges Chur-Fürsten undt Standes in Seyl. Romischen Reich, oder derer

Vortrefflichen Gesandtschafften offension undt disgustio angesehen undt gemeinet sehn, sondern zumahl ja einzig undt alleine, Damitt S. Churst. Durchl. zu Brandenburg Unsers gnedigsten Herrn hieben verstrendes hohes Interesse undt der Sachen nohtturst Unser Instruction undt habenden besehl nach gebührendt beobachtet, undt war genommen werden möge.

Run betten iett bochftgebacht G. G. D. Ihr bie gebanten nimmer machen tonnen, das die Konigl. Maytt. undt Cron Schweden durch dero hochansehnliche herren Plenipotentiarios eine so übermeffige undt schwere Satisfaction von dem Seyl. Rom. Reich budt beffen Standen fobern follen, Rachdem es aber bennoch über undt wieder befere Berhoffen geschehen, So mußen S. Churft. Durchl. folch postulatum an seinen orth gestellet sein laffen, budt der hoffnungt leben, daß Gie dennoch Af beschehenes undt bewegliches remonstriren undt zu reden zu miltern intention vndt gedancken woll zu disponiren fein werden, weill aber diefelbe bienegft auf der Ronigl. Schwedischen replic mahr genommen; das die Berren Plenipotentiavii in diese sehr bobe undt schwere Satisfaction, auch Sr. Churfl. Durchl. beede Bornehme undt fadtliche Berhogtthumber Pommern gezogen haben, Go konnen bey so gestalten Dingen anders nicht alf Ihre gerechte Sache, ju foberft ben allein Sehl. Gott befehlen, Bermoge aber demnechft in folch der Cron Schweden begehren so viell dero Derhogkthumb Pommern betrifft auch nicht zu Condescendiren oder zu verwilligen, Undt folches auß nachfolegenden stadtlichen undt bewehrten motiven undt Brfachen.

1. Ift Reichs undt Weldt kündig, das Sv. Churft. Durchl: höchst geehrte herren Vorsahren der Pommerischen Lande halber, Viele undt schwere Kriege geführet, undt eß Sich große gefahr, Mühe: undt Spesen kosten lassen, biß eß endtlich Vermittelst des Allerhöchsten gnädiger schiekung dahin gedyhen, das durch gewisse pacta undt recessus die Sache in

Ao. 1529 zwifchen bett bannahis beeben wiedt Regirenden Derren beeber bochlobl. Chur- widt Rurftl. Deufern Brandenburgt vndt Pommern also Verglichen worden; Das die Margaraffen undt Chur Fürften ju Brandenburgt auf den fall des genhlichen abganges ber herhogen zu Pommern in diesen Landen budt herhogsthumbern Unftreittig Succediren budt in beberrichung berfelben folgen folten, allermaßen ban foldbe racta undt receffus nicht allein von denen boben berren Contrabenten undt gefambten Canbtftanden, ber Berkogsthumber Pommern damable Subscriptione et Sigillis ratificiret undt Corroboriret, sondern auch von denen Rederzeit agirenden Rom: Rapfern allezeit Confirmiret fein, Andt dem gu folge S. Churff. Durchl. bochgeehrten berren Borfahren bey begebenden fellen die mitt belevbung vndt investitur über dieselbe Jeberzeit bewerrudet Dero hochgeehrten herrn Vattern, Weilandt Churft. Durchl. Chriftmildeft boben angedenctens aber. wie auch Sr. Churft. Durcht. selbst die vera et propria investitura, von der iett Regierenden Kapferl. Maytt. aller gnedigst wiederfahren, wie nicht weniger ben gutragenden fallen von den Pommerischen Candtständen vndr Unterthanen die Erbhuldigung undt Pflicht eventualiter ift geleiftet worden, Mfo, das S. Churft. Durcht. durch dero Vorfahren auf folde Lande ein Clares unftreittigeß festes undt unumbstoflides Erbrecht erwachsen ift, welches Ihr von teinen einzigen Menschen, weder in- noch aufferhalb Reichs Jemahls disputiret vndt gefochten worden, noch auch ullo colore disputiret bnbt gefochten werden fan, bubt Sie Dannenhero also ju verlaffen undt hinzuschlagen, weder vor die posterität noch dero ieziges Chur Sauff undt gesampte Stende des Romischen Reichs nimmer zu verandtwordten baben würden.

2. So haben auch mehr höchst gedachter S. Churst. Durcht. höchstgeehrte Herven Verfahren auch solchen per pacta, et investituras Caesareas erlangtem Erbrecht zufolge von biesen Landen von Vielen Indencklichen Jahren hero den Fürst. Titul undt Wapen geführet, undt wurden dannenhero S. Churst. Durcht. auch solches ohne Dero sonderbahre beschimpfung undt dero hohen Churst. hauses großen abbruch undt Verkleinerung, in erwegung das große herren mitt erster dahin zu sehen undt zu trachten haben, ut juxta Salutem Populi sibi a Deo concrediti etiam prosperi sui memoriam posteris relinquant, et omnia samam dirigant nunmehr nicht quitiren, undt es andern überlaßen können.

- 3. Wer das undt zum Dritten so will auch bei Er. Churst. Durcht. gar nicht stehen, von diesen Landen etwaß wegt zu geben, sondern es sein auch die übrigen Fürsten Ihres Hauses, wie nicht weniger dero Erb Verbrüderte Chur. 'undt Fürst. Heüser Sachsen undt Hessen daran mercklich interesseret, also, das dieselbe es S. Churst. Durcht. nicht allein sehr übell außdeuten, sondern auch ohne allen Zweisell ad solennes protestationes et reservationes necessarias schreitten würden. Welches dan gewißlich nicht zu beforderung undt beschleinigung, sondern Vielemehr zu remoriren undt hinter ziehung des so hoch Verlangten undt mitt Vielen engstiglichen seüspen erwarttenden Friedens, gereichent sein würde.
- 4. So seindt auch Sr. Chwest. Durcht. Versichert, das die Landt Stände undt Einwohner dero Herhogsthumben Pommern sich keines weges Verwechseln, oder an andere Verweisen lassen wollen noch können, maßen dieselbe, durch die außgereichte Erb Verträge undt Compacten S. Churst. Durcht. so sest vondt hardt Verobligiret, das, ob Sie schon etwaß biewieder Vornehmen wollen, solches doch gant nichtig undt Vnkresstig sein würde, gestalt dero Deputirte in Ihrem am 25. Febr. den Evangel. allbier anwesenden Stenden Vbergebenen Memorial gestehen undt bestehen. Nachdem solche Verträge undt S. Churst. Durcht. Herren Versahren geschehener anweisung pars privilegiorum geworden, das Sie daben Versuchung pars privilegiorum geworden, das Sie daben Versucht.

bleiben mögen, welchem allen nach S. Churft. Durcht. in dero Christichen gewissen, wie auch dero Churst. hohen reputation halber vnaussöstich obligiret undt verbunden seindt, bey Ihren so getrewen undt affectionirten Ledten undt Unterthanen seit Zustehen undt deren hohes Landes Fürstl. Ampte undt beruf nicht zu deseriren.

- 5. Undt das Finkstens umb so viele mehr, weilt Pommern wie bekandt ein Freyes Bold Sich anfangs gutt willig unter das Rom. Reich begeben, Von den höchstöbl. Köm. Rayser auch nach undt nach Viel kattlicher Privilegia erlanget, undt mitt denenseiben dergestalt an das hochstbl. Spurhauß Brandenburgk kommen ist, das es tostantibus paotis nun undt zu ewigen Zeiten von denselben nicht kan, soll noch magk alieniret, oder quocunque modo abgewiesen werden, Dahin dan auch nach erfolgten Todessall Christ Seeligst hohen angedenkens des lezten Herhogen zu Pommern Weylandt Fürstl. Snad. die Pommerschen Landt Stände von Kayserl. Waytt. allergnedigst anermahnet, undt einzig undt allein an das Hochsliebel, Churhauß Brandenburgk Sich zu halten, Verwiesen worden, laut Copeylichen beplage Kayserl. Mandati, Sub dato Wien den 16 May 1637.
- 6. Worzu dan zum Sechsten kompt undt sehr, woll undt hoch zu erwegen ist, das S. Churst. Durcht. mitt dieser Ihr angemuhteten Vereußerungt dero Herhogthumber Pommern, nicht allein dero selbst Chur Fürstenthumb, sondern auch das ganze Römische Reich undt deßen Stende in stethe apprehension undt große gefahr sehen würde, weill es gleichsamb eine Thüre undt eingang ins Reich ist, undt also, wen, undt so osst einige motus wieder entstehen solten, dahero invadiret undt turbiret werden könten, deme aber durch anders nichts beßeres kan undt magk Vorgebauwet werden, den, das S. Churst. Durcht. als ein getrewer Standt undt Chursürst des Reichs

ber mehr gemeiten bero Herhogithunb Pommern gelaffen unbt gefchübet werben.

- In bem befandt, das die Gron Boblen, nicht allein au nebit gleich wie mitt ben Vommerfcben Landen, also auch mitt S. Gfurff. Durcht. Churfdrftenthumb Grenget, fonbern es liegete dero Sertogthumb Preugen gleichfamb in Poblen. bubt recognoseiren Sie bagelbe von ber Gron ju leben; So ist auch der Roniak in Dennemark Bermittelit ber. Dit See gleichsamb der nechste Rachbar an den Vommerischen Canden budt aur Gee mechtig. Solte ef Sich nun gutragen, bas biefe beebe Cronen mitt ber Cron Schweden in öffentlicher Rebebe pubt Rrieg gerichten (Wie ban biefelbe in ber Welbt felham, budt ber Friede zwischen ber Gron Poblen undt Schweben sone das noch nicht gefchloffen, fondern nur induciae aufgewife Jahr, getroffen sein) so wurden allemabl Gr. Churfi. Durchl. übrige Lande, Ja auch ein guther theill ber andern angrenkenden Stände des Römifchen Reichs mitt in folche Unrube undt Zerrüttung eingestochten werden, undt wegen folches Nachtbahrlichen Fewers in stetter furcht budt gefehr einer gentlichen Conflagration figen muffen.
- 8. Wie dan Sr. Churft. Durcht. zum Achten gewißt dafür halten muffen, undt an merckliches beyfall hierunter nicht zweiselu, das die Lande solcher gestalt wegen Ihrer Situation undt in respectu der Cron Dennemark, Schweben, auch unterschiedener andere angrenzenden undt Interessenten nur ein pomum Bridis sein würden, Audt nachdem der cursus rerum humanarum Verenderlich, baldt in ein, baldt in die andere handt fallen könte, nachdem ein Jedtweder zu seiner Securität undt besestigung diesethe gant allein, oder doch ein Stücke davon würde haben, undt vor Sich behaupten wollen, Welches den abermahls ohne große Bludtstürzung und Verherung eines großen theils des Römischen Reichs nicht würde zugehen können, auf welche masse dersenige so woll rencontriret so mehr

als zu wahr geredet haben würde, welcher aus das Wordt Pomerania, per anagramma Mira Poena gemacht hatt.

- 9. Es Zweisslen Sr. Churst. Durcht. auch zum Reunten nicht, es werden alle Regiments undt Rechts erfahrne mitt Ihr darunter Volkömblich woll einig sein, das dero Herhogthümber Pommern, gleichsamb eine Vormanwer seindt dero Chur Fürstenthumbs, undt eine linea communicationis dero Status in Preussen, dergestalt, das, wenn Sie diese Lande abtretten solten, iest berührte beyde Ihr Status dadurch zugleich würden ruiniret undt Verdenhet, wie auch S. G. D. die linea Communicationis zu der See mitt Ihren Freinden abgeschnitten werden, Ja es würden dieselbe hiedurch den Schlüssell zu Ihren Chursürstenthumb auf einmahl Verlieren, in betrachtung, Das die Herhogthümber Pommern, mitt iezt ermelten dero Chur Fürstenthumb gleichsamb ein Landt machet, undt die Thüre seh, Dadurch es kan geöffnet oder geschlossen, entblößet, oder Verwahret werden.
- 10. Zugeschweigen, das 10. folcher gestalt die limites Imperii sehr Berrücket werden, undr an diesen Orth, außer des Römischen Reichs selbst henden sein würde, welches aber demselben nach begebenheit der selle undt mitt der Zeitt sehr präsudiciren undt abtreglich sein könte, Wie dam nicht zu zweisseln das die Hochlöbl. Ston Schweden selbst es Ihr vor sehr Rachtheitig undt hach bedencklich halten würde, wen Sie die Limites Ihres Reichs in eine frembde undt mechtige Handt stellen solte.
  - 11. Das, nachdem der Allerhöchste S. Churfl. Durchl. so weitt in gnaden gesegnet, das Er dero Grenzen biß an die See extendiret hatt, Sie gewißlich gegen S. Göttlichen Mantt. sehr Andantbahr sein würden, wen Sie solchen stattlichen Segen, so lediglich auß henden geben, vndt gleichsamb von Sich weisen solten, zumahlen da S. Churfl. Durchl. (wie obschon obengedacht Sich der Anterthanen undt Einwoh-

ner seibiger Cande, getrewen Interthenigsten affection alf worzu S. Churst. Durcht. alschon Eventualiter abgelegte Pflicht obligiret, genugsamb Versichern, undt dabers auch des Väterlichen Segens undt benedenung des Allerhöchsten noch ferner undt Ungezweisselt getrösten können.

- 12. Baf jum 12. es einen beren undt beffen Gfat, fo woll ratione Commerciorum alf auch andere Commoditäten balber zu friedens- undt Rriegs Zeiten Vor ein groß Vortheill seb wen Er navigable Strome frey budt an die bandt batt, achten S. Churff. Durchl. Unnothig aufführen au laffen, Sie Verseben Sich darunter berfals von jeder menniglich, undt halten gewiß davor, das die Jehnige Potentaten bndt herren, bndt jumabl theils ber berren mitt Chur Fürsten undt andere Stende bes Reichs, welchen Sott beraleichen Verlieben batt. Viele ebe etwaß so Ungleich beffer bndt größer of den Unverbefferlichen nobttfall Berlieren, als Sich von den Ströhmen absondern laffen würden: Go haben je S. Churft. Durcht. auch febr bobe bndt große Brfachen, Darauf juseben, Damitt Sie Ihr ben Ober Strom nicht schliesen, noch auch Sich von der Gee Sevariren laffen, Infonderbabrer betrachtung, bas Sie Ihren gangen Stat ber Commerciorum undt andern Commoditäten halber hiedurch in gutes aufnehmen feten, bndt bringen, bndt nicht allein guthen theill bero Chur Cande, sondern auch bero Schlesien Lande undt gant Schleffen, wie auch einen großen theill ber Gron Poblen fo an ber Warta gelegen, mitt bem Jehnigen, aso Sie auß der See bedürffen, Versorgen laffen konten.
- 13. Seben S. Shurf. Durchl. einen Jedtwedern Vnpassionirten Semuthe zu bedenken anheimb, ob Sie nicht die aller Anglücksehligste vnter allen Stenden sein würden, wan Sie als ein gant Anschuldiger Chur-Fürst undt Standt dergestalt leiden undt nicht allein Verschmerzen solte, wie Vor allen andern, sonderlich, Ihr ganges Chur Fürstenthumb mit

Landt undt Beute von anfangs biefes Bingludfeligen Rrieges Continue undt nunmehr dan über 20 Jahr bero sine ulla interruptione am meiften bergenommen, bubt auf ben eußersten grad genglich enerviret undt Verdorben worden, als das Sie alles dasjenige, baben gut feten muffen, berhalben aber die geringste erstattung ober erquidung anders wobero binwieder nicht gebabt, noch auch zugewartten haben, Ja Biele mehr so woll Ihres herhogkthumbs Jegerndorff von so vielen Sabren bero obne dero Verfchulden entfetet, alf auch jum Würcklichen poffes der erledigten undt Ihr von Sott undt Rechtswegen juftebender Berhogthumber Pommern nicht gelangen können, sondern auch munmehr noch darzu aniko dieser gant undt gabr über alles befferes Verhoffen Verlustig werden folten, welche ertreme Ungludfebligkeiten G. Churfi. Durchl, von teinen einzigen Stande bes Depl. Romifchen Reichs, nach bem Sie es umb keinen derofelben in geringften verschulbet, Berboffentlich wirdt gegonnet werden.

- 14. Zumahl undt zum 14. da die Cron Schweben oder dero hochansehnliche herrn Plenipotentiarii selbst gestehen, das Sie wieder das Reich undt deßen Stende keinen Kriegk sühren, sondern allein wieder die Jehnige, so Sie mitt Ihren Wassen lacessützt haben, Darunter aber S. Churst. Durchl. wie notorie undt kündig nicht gerechnet, noch derselben dahers dero so ansehnliche Erb Lande Sub titulo Satissactionis ober quocunque alio abgesordert werden können.
- 15. Wie dann mehr höchst ermelte S. Churfl. Durchl. Schließlich undt zum 15. gar nicht zweisselln es werden alle Chur Fürsten undt Stende des Heyl. Römischen Reichs (den Ihrer Kapserl. Maytt. als dessen höchstgeehrten Oberhaupts, seindt S. Churst. Durchl. Vollkommentlich undt Unterthenigst woll Versichert) als Christliche Sottsürchtende undt die Serechtigkeit liebende bey diesem casu undt Ihr wiedersahrenden ammuthen Sich der Regull Christi, was Ihr wolt, das Euch

die Leutte thun sollen, das thut Ihr Ihnen auch, undt im gegen fall, was Ihr wolt, daß Euch die Leutte nicht thuen sollen das thutt Ihr Ihnen auch nicht, woll erinnern undt dieselbe für Augen undt im Herzen haben.

Rum dan ein Sedtweber derfelben jumabl Umrecht undt Unbillig finden ondt heiffen wurden, wan man Ihm obn fein Verfchulben bie Vereußerung eines folthen fücke Candes zu verthuen undt abnötigen wolte, welches Er mitt gutem Titul undt feften Undisputirlichen Recht befefe, Bermittelft beffelben die großeste Commodität undt ficherheit in feinen übrigen Landen gemießen, beffen alienation aber feinen gangen Statum hauptsachlich incommodiren vndt in die großeste gefahr undt Unficherbeit feben konte, Go feindt S. Churff. Durchl. ber festen budt Ungezweiffelten Gebanden, es werbens bochgedachte Stende undt fonft ein jedtweder Unpassionieter undt billigkeit Liebender ex regula supra dicta eben fo Unrecht finden undt beiffen, wan man bergleichen G. Churfl. Durchl. jumuhten undt anfinnen felte, alf wen es von Ihrer einem felbft begehret undt gefordert murde. Dan wie ichon gedacht, gewiß über gewiffe ift das die entwendung dero Berhogthumber Pommern eine folche ruptie in S. Churfl. Durchl. ganggen Statu machen wurde, bas biefelbe baburch nicht allein febr incommodiret, sondern auch auf ein solch praecipitum geftellet werden murbe, von denen Er nach beforglicher begebenheit der fälle auff einmabl gerfallen tonte.

Undere undt mehrere rationes anzusühren, wirdt für Bnnöttig ermessen, weil S. Chursuss. Durchl. gewiß dafür
halten, auch darunter von allen Gewißhaften undt Verstendigen woll werden Secundiret werden, das diese wenige deutlich
undt genugkfamb Ja überflüßig an den Tagk undt ans Liecht
tragen, das S. Spurst. Durchl. in die Vereüsserung der Erb
herhogsthunder Pommern, 1. Gewißens 2. Pflicht 3. reputation 4. Commeditat 5. Sicherheit undt dan, 6. Staats

balber nicht Conbescendiren undt Verwilligen tonnen, gwere werden S. Churff. Durchl. pro bono publico et pace Imperii gleich andern Ständen etwaß zu thuen Sich nicht ente brechen, affein es wirdt buffelbe auch befchaffen fein muffen. das es eine billigmeßige proportion in Sich faßet nicht aber das S. Churff. Durcht. eben allein das gange lytron redemptionis gelten, undt Sich undt Ihr Churff. Sauff wie auch ganten Staat, undt Consequenter einen anfehnlichen theil des Depl. Rom. Reichs in eine kremebirliche ruin unde Berderb dadurch seigen solten, welches Ihr wahrlich von keinen Sbriftl. Semuthe wirdt angemuhtet, ober ba es über beffers Berboffen gefcheben folte, Gr. Churft. Burcht. wen Gie barin nicht Bermilligen, nicht werden konnen Verbacht werben. Ginige bubia fo bei diefem paffu G. Churft. Durcht. entlegen fteben folten, anguführen undt gu refntiven wirdt gleichfals Unnotig für erachtet, weill man von den Königl. Schwedischen Serren Plenipotentiariis durch bas Simplex postulatum ofice anführungt mehrer rationen alf etwa der blogen detention Abrer Gren bubt Staats affecuration ober ber bedemnität ondt Satisfaction, darzu nicht Veranlaffet, geffalt man bann and gentlich Berfichert ift, das teine bergleichen von iemandt anaufibren, fo im Rechten undt ber billigfeit einigt bestendis ges funbament wieder S. Churf. Durchl. undt ber Berkogthumber Pommern folten haben kommen oder mogen, So viel aber kürklich die detention belanget, präsupponivet solches kein jus oder titulum wie etwan mancher in der opinion sein moatte, weill weber bie Boftorbene Konigl. Mant. in Schweden Christmildest boben angebenckens, noch hernachmabts die Cron felbst solches wieder die Herpogthämber Vommern ober Ibr Churf. Durcht nicht führet batt, oder anzuführen nicht gemeinet gewesen, attestantibus publicis actis et attestatis fo auch noch ben diefen letzigen pacifications Convent von denen Sochansebnlichen Kon. Schwedischen Herren Plenipoten-

tiariis zu mehrmallen confirmiret vndt ingeminiret worden. Sa es baben Sich S. Churf. Durchl, bnbt bero Christ sebligft boben angedenctens berren Battern, Werlandt Churf. Durchl. Sich mitt bero ganbt vndt Lenten bei biefen gangen Unsehligen Rriegeswesen allezeit paffive Verhalten muffen, wie foldes der Augenschein undt erfahrungt in Ihren Chur Fürftenthumbe bnot landen gungfamb am tage gegeben, vnot noch giebt, Go laffet auch bie gwischen bochftgebachter Ronial. Mantt. beb dero ankunfft in Dommern undt letzten abgebebten Berbogen ju Pommern beeber Christmilden boben gebechtnif ju Stettin am 10. Julii Unno 1630 getroffene undt in Anno 1637 gedrückte, auch darauf Buter mehrentheils Reichs Stende vublicirte alliance folche prateufionen belli gant und gar nicht ju, fondern es ift die Cron Schweben durch undt Bermittelft berselben alliance certo pacto (pro ut litera dictae Confoederationis hoc diserte monstrat) au besakung der hertogthumber Pommern gekommen, welches aber S. Churf. Durchl. an Dero Buftreittigen Successions Recht im geringsten nicht prajudicirlich ift, noch fein kann, wie folches auß berürter alliance bndt daß dieselbe mehr vor S. Churf. Durchl, alf wieder dieselbe thue budt onerire mitt mehren, da es nohtt, vndt man sich auf solch pactum ober alliance in eventum beruffen wolte, ju beduciren undt auffauführen wehre, ber affecuration balber ift man in bem gebancten, bas bie beite Versicherung der Gron in glieter Vertrewlichen correspondent undt Freundtschafft mitt ben Depl. Romischen Reich undt berg nehesten benachbarten undt naben Anverwandten, sonderlich gengliche tranquillirung Jest bemelten Rom. Reichs bestehen wurde, zu welchem ende Sich die bochft Sehlige gedachte Rapferl. Mäytt. alf auch bernachmabls die Cron dieses Teutschen Krieges mitt immisciret, vndt damitt attestantibus actis publicis et contestationibus keine andere intention gehabt batt.

Wie dan auch wegen der indemnität oder Satisfaction die hoch ansenliche Königl. Herren Plenipotentlarii Ihren rümblichen contestationen nach die größeste resterion of das Bfgerichtete gute Teutsche Vertrawen und restitution der Stende im Hoyl. Römischen Reich setzen, undt nur wünschen das die erste Classis Ihre richtige abhelssliche maaß, so woll in restitutione des Standes, wie Er anno 1618 in Römischen Reich gewesen, als in generali illimitata Amnestia et compositione gravaminum erreichen möge, als den es an diesen Satisfaction Punct auch nicht sonderlich mehr hafften, oder Sich der Frieden stossen solle.

Awart wollen S. Churfl. Durchl. der Gron Schweden begehrte Satisfaction in genere hiedurch nicht streitten, Biel weniger werden Sich dieselben wie oben erwebnet entziehen oder entgegen feten, sondern Vielmehr durch gleich Ibren Mitt Ständen pro rata williglich Contribuiren, undt diefelbe ju erhaltung gemeiner rube bnbt friedens befordern betffm. Allein salvis salvandis et iam allegatis, maffen Gie fic dan bienegft gegen Chur Fürsten undt Stende gefambt undt sonders gebührendt bedancken, bas niemandt deroselben Ihr Landt undt Leutt ab ju votiren gemeinet, fondern bas Sie am aller liebsten seben möchten, bas G. Churfl. Durchl. beb demselben erhalten wurden, Sich erklehret haben, undt laffen folden ju folge Zett bochgebachte G. Churft. Durcht. diefelbe nochmable bienft undt freundtlichst erfuchen, Ihre Vornehme bemühungt undt forgfalt babin Unschwer anzuwenden, damitt die Schwedische Herren Plenipotentiaril disponiret werden mogen, das Sie diese rationes ben Ihn gelten laffen, miltere budt billige gebanden faffen, Andt also vf S. Churft. Durchl. lande undt Leuten nicht bestehen wolten, welches Sie gegen die gesambte herren Abgesandten mitt allen gunften, gnaden undt danckbarlichem gefallen, gegen bero boben berren Principalenaber mitt allenn angenehmen Diensten, Freundtschaft undt

guten willen allezeit erbötig vndt gang gewillet fein. Vorbe-

10.

Grtrart Bufer Instruction so S. Greell. Herrn Loben Communiciret. 19 Januar Anno 1646.

Bevor ab 5. Da Ihr Königl. Maptt. in dem Reservato ben der Pommerischen alliance sich nur auf gewisse maße diese Lande Vorbehalten, nemblich 1. Wan Serenissimo Electori Brandenburgico die Succession an Pommern von andern Streittig gemachet, oder 2. Ihr Shurst. Durcht. in diese alliance nicht trette, das als dan Ihr Königl. Maptt. die Kriezgeskosten ohne jeniges Zuthuen der Pommerschen Landtstende erstattet werden solten. Weill aber der erste Casus nicht Verhanden, Vndt S. Churst. Durcht. die succession durch Jemandts streittig gemachet, der ander aber adimpliret würde, Wan die hochtobt. Cron Schweden andere wege Satisfaction bekehme. So were zu ditten das die Cron andere Mittell zur Satisfaction im Vorschlagk bringen, Andt diese Lande dämitt übersehen möchten.

11.

Memorial melches der Königl. Maytt. undt der Sochl. Gron Schweden zu diesen Universal Friedens Tractaten hochansehnlichen Herren Plenipotentiarils von wegen der Pommerischen Landtschafft Unterdienfil. zu überreichen.

Nachdem Ew. Ew. Greell. Ercell. alß fortt ben Unserer ersten ankunfft albie Wir am 24. Octob. des kurt abgewichenen 1645ten Jahres der Pommerischen Herren Landt Stende desideria in Unterdienftl. gebühr, so woll Mündtlich Vorgetragen, alß auch schriftlich übergeben, Budt daben daßelbige diesen Friedens Tractaten, welchen Gott einen gewäuscheten außschlagk in gnaden Verleyen wolle, attendiret, Undt dem künfftigen Schluß zu Ihrer Versicherung einverleibet werden möchten, gebehten, Solches auch in einem absonderlichen Memorial am

10. abaefioffenen Monats Decemb. wiederholet, Undt babero in guter hoffnung geffanden, es murbe in ber Ronialicen Schwedischen abgelegten replic Unsers geliebten Batter Landes der billigkeit nach allenthalben Speciall erwehnung gescheben So baben Wir bennoch auf bem Ung zugekommen protocollo ein wiedriges über Vermuhten, Vernommen. ef aber ben wehrenden gegenwerttigen Deutschen Rriege mitt dem Berkogthumb Pommern, durch frühe zeitigen Totlichen abscheidt Ihres Sochsebligen Landts Fürsten undt herren Lelder eine betrübte bewandtnuß erlanget, Undt dabero billig bep diesen Gott Verleihe ersprifflichen Friedens Tractaten Ihrer in Specie gerubet werbe. Derowegen haben Wir abermablen ber herren Candtftende befideria ju repetiren, undt gwar nach form der Ronigi. Schwedischen proposition, ber Rapferl. barauf erfolgten refvonfion, Undt ban' weiter ber eröffneten Romigl. replic einzurichten fur nobtig erachtet. In gewißer Bngezweifelter Soffnungt, es werbe ber gegenwertiger Buftanbt des Candes, budt diefer erinnerungen nobttwendigkeit Unfere berren Principalen das Sie nicht wenigers thuen können, anugsamb entschüldigen, Budt einen Jedtwedern bero Bolfabrt befürdern zu belffen, Chriftlich bewegen.

Budt zwar Fürß Erste, als sonder allenn Zweissell Ew. Ercell. Ercell. nicht minder, als irgendt Jemandt anders bey diesen Hocherspriestlichen Friedens Tractaten den Pommerschen Herren Landt Stenden, das Sie bey Ihrer wahren vudt Sehligmachenden Religion, wie auch teuwr erworbenen Liebertät, Privilegien, undt Freyheiten, dergestalt, wie Sie vor diesem betrübten Kriege undt zwar Anno 1618 Dieselben genossen, ins künstlige für undt für geruhig undt Anbetrübt Verbleiben, auch deskals bey diesen Tractaten in eine bestendige sicherheit gebracht werden, gerne gönnen. So sesen zu denselben die Pommerische herren Landt Stände das hohe Vertraumen, Sie werden bey gegenwerttiger Friedenshandtlung es dahin, das

der punctus Religionis et libertatis, so wie Er in articul:

1. Unsers zu ansang übergebenen Memorials gesaßet, imgleischem waß darin in Articul: 4 et 10 gebehten, Undt entlich articul: 9. des Stiffts, deßen Stende undt Capituls zu Camsmin wegen, gesuchet, beh dem 3. artic. proposit. Suecic. in gebührende obacht genommen, Undt selbigen specialiter wersen möge, in gnaden undt hohen gunsten dirigiren zu helssen kein beschwer tragen, Immaßen Ew. Ew. Ercell. Ercell. in dero Jüngsten replic nicht allein in genere sacultatem addendi, minuendi et explicandi, Sondern auch beh dem puncto amnistiae ad art. 3 propos. Svec. in specie mehr Stende zu erprimiren Sich hoch rümblich reverviret.

Rum 2. ift gar tein Riveifell, est werben nicht weniger aller anwesenden boben Potentaten undt Stende alf ber Reichs undt Anfee Städte Besandten mitt boben fleiß, das einhalt bes 15 artic. Propos. Svec. die Commercia in Vorigen wolfandt undt for wiederumb reduciret, undt alle Impedimenta, welche Beit wehrenden betrübten Rrieges folches behindert, ganglich removiret undt abgestellet worden, ju befürdern Sich ungelegen fein laffen, jumablen diefes nechft Gottlichen fegen, basienige mittell ift, baburch bas erobete undt erschopffte Rom. Reich fambt beffen mambris wiederumb zu erwunschten aufnehmen bnot gedeben geraten, mitt den benachbabrten Ronig= reichen undt Rationen in guter Vernemblichkeit Verblieben, Andt bie durch diesen 28 Jahrigen Brieg Zerrunnene Gelbtmittell erfetet werden tonnen. Die Vommerischen berren Randtstende besideriren daben ein mehres nicht alf bas auch Ihrer specialiter gerubet, bnot Ihnen die Commercia Waffer undt gande allenthalben frey gelaffen, die auf den Stromen undt im Lande zeitt Wehrenden Rrieges gemachte Schanten, Claufuren undt Bagerbeume genglich abgeschafft, Andt daben alles in Vorigen Standt, wie es vor dem Kriege gewesen, gesetzt werde. Undt weill Bornemblich durch die füt

einem befenfion Gelbe undt zwat weiter nicht: Sondern nur fo lange es diefes Rrieges Robttwendigkeit, erfürdert. undt bif ein bestendiger Friede gemacht wirdt, Verwilligte Licenten, undt fonft erbobete Bolle bas landt befftig graviren, auch' nicht möglich ist, wo selbige nach gemachten Friede nicht alßfortt abgestellet werben, bas Gelbiges wiederumb auf einen grunen Zweigt tommen, bndt Gich erholen tan, albieweill nicht allein der gandtman, der Sich des Ackerbaues (Worauf das gandt mehrentheils bewiedemet) ernebret. Wegen fleigerung ber Wahren, fo jur Gee Importiret undt nicht entraten werden mogen, Andt das Er Dagegen Sein übriges an Korn, Bulle bndt andern Sachen, in gar geringem Preif, wofern der Rauffman mitt schaden nicht negotieren foll, ju beräußern gezwungen wirdt, des Bottlichen fegens. Sich wenig zu erfrewen hatt, Undt daben ju grunde geben muff, Sondern auch nichts anders, alf eine erdbung ber Stedte, jumahlen aller bandell undt Wandell von dem Cande ab undt an andere Oerther da keine dergleichen bobe Licenten undt imposten sein transferiret, auch der mehrer theilt auß Brfachen das Ihme keine redliche nahrung budt handtlung ohne schaden zu treiben übrig bleibet, Sein domicilium zu mutiren, undt in andern Stetten undt Gendern Sich beuglich nieder gulaffen genotigt wirdt, gestalt folches die leidige erfahrung in Vorigen Jahren albereits gnugfamb bezeuget, Darauf zu erwartten berowegen Wir nichts billigeres, als das cessante bello et pace restituta diefelbe gentlich Caffiret undt aboliret, auch die Allten Rosse ad normam Privilegiorum Caesareorum undt ben Confirmirten Boltullen reduciret undt reguliret werden, Alf getroften Sich die Pommersche berren gandt Stende, man werde foliches zu Ihrer Versicherung mitt in den Friedenschluß hinnein guruden tein beschwer haben, Inmagen Wir darumb von wegen Unferer herren Principalen Unterdienstlich gebetben baben wollen.

Drittens ift ben bem 2 Claf ber Konigk. Schwedischen replie zu befinden, das ad art. 10. proposit. Suecic: Unter andern Dommern nebenft dem Stiffte Cammin gur Satisfaction gefürdert worden. Db nun woll der Konigl. Mavtt. undt ber Sochlöblichften Gron Schweden bie Pommerfchen berren gandt Stende eine gebührende Satisfaction nicht außgenommen, auch nicht aweiffelln, es werden ber Rom. Capferl. Mantt. undt der Reichs Stende anwesende fürtreffiche berren Abgefandten mitt G. G. Greell. Greell. ber Diefen gegenwerttigen Tractaten Sich darüber auf Christliche undt billige wege auvergleichen wiffen, So baben Sie dennoch theils von wegen ber Bielfeltigen contestationen, welche die Konigl. Maytt. ju Schweden berr Suftavus Adolphus Glorwürdigften angedenttens zu mehr mablen, undt sonderlich ben dero ankunfft für Stettin in ber mitt S. F. Snad. bem Bergoge zu Pommern bochsehliger memori gehaltenen Unterredung gethan, woselbst Ibr Königl. Mantt. Sich dabin gnedigst erklebret, bas Sie nicht gekommen webren, Ihre Konigreich undt Lande, durch diesen Kriegt zuerweittern, sonders vmb Ihres eigenen Intereffe willen, undt Ihre Bludts Bermandten undt Rachbaren in Borigen Standt wieder ju fegen Ung auß ber brangkfabl zuerretten theilst von wegen der naben Anverwandtniß undt Bludt Freundtschafft, welche zwischen Ihr Königl, Maytt. zu Schweden undt der Churft. Durchl. ju Brandenburgt Sich so gar nabe, das es fast nicht naber sein konte, befindet, Undt das Ihr Königl. Maytt. die Churff. Durchl. für einen eventual gehuldigten succefforn der Pommerschen gande zum offtern erkandt, nicht Vermubten konnen undt mogen, das Pommeen nebenst dem Stifft Cammin zur Satisfaction mitt in Borschlagt kommen sollen. Alf aber auf ber Jüngst abgelegten Replic über zuverficht ein anders erhellet, fo Verhoffen die Pommerische berren gandt Stende, es werbe 3hr Ronigl. Maytt. nicht Ungnedigft Vermerden, ober Gw. Gr. Greell.

Ercell au wiedern fein, bas Sie baben Ihre Teuwer undt wolerworbene Privilegia anzieben, zumablen ber Principalis scopus foederis Regii ift, Andt babin gebet, bas felbige in allem Ungefcwechet undt Ungefrenciet Verbleiben mogen, geftalt nicht alleine die Pommerischen berten Candt Stende, folden Scopum das nemblich die alliance undt neben accordaten pro libertate religionis, defensione et tranquillitate patriae, auch zu erhaltung ber gandt Privilegien einig bnot allein angefehen undt beliebet worden; in Ihrer ratification der baupt alliance undt neben accordaten, sub dato Alten Stettin 21. April Anno 1631 außdrücklich, exprimiret. Sondern auch beken stattliche Versebung in art. 3. foederis Pomeranici dergestalt geschehen: das der Pommerschen Candtschafft undt Stenden alf Pralaten, Ritterschafft undt Stedten an bero general und Special Privilegien, Freyheiten undt gerechtigkeiten, Statuten undt Legibus fundamentalibus nichts benommen, ober biefelbe geschwecht bleiben mogen, Welches auch bernader burch ansehnliche Konigl. promeffen Bielfeltig bestettigt worden. Es ift aber in den allgemeinen gandt Privilegien, welche die löbl. Landtschafft vor etliche bundert Jahren erworben, bernacher aber von Herwogt Barnimo undt Philippo 1. herhogen zu Stettin Pommern, Freytags nach Purificationis Mariae, ift gewesen ber 9te tagt Februarii 20. 1560 in eins Contrabirt, undt barauf von fellen zu fellen renoviret, undt ernewet, leglich aber, am 28. Julii Anno 1623 von ber Rom. Rayferl. Maytt. Ferdinando Secundo, Chrift milber gedechtnuß Confirmiret budt bestettigt worden, außdrücklich enthalten, bas bie Dommerifche gandtichafft undt Stende, an teinen andern herren undt Fürsten, denfelben ju bulbigen undt Verpflicht zu werden, ferner alf bereits geschehen, undt die Landschafft auf Fürftl. reverf Briefe Sich verpflichtet undt eingelagen batt, Verwiesen werden follen. Welches die Pommerischen Serren Candtstende billig nicht für das geringste

Clepnod Ihrer Reitlichen wolfabrt vndt trangmillität lachten. Vornemblich, wan Sie zurücke gedencken, wie Viele bludts in ben Borigen Meretifchen Rriegen barüber Bergoßen, undt maß für koftbabre Rielfeltige erledigungen es erfürdert, ebe der Succession Punct zwischen ben Sochlöbl! Chur- undt Fürftl. Beufern Brandenburgt undt Dommern, durch ben Bertragt sub dato Stettin 11000 Virginum No. 1529 seine Bolliae abrichtung erlangen konnen, bndt die Bommerische berren gandt Stende Sich bem Chur Saufe Brandenburgt mitt Gyden budt Pflichten eventualiter Verwandt gemacht haben. auß folche eventual Pflicht undt endungs Leistung von fellen au fellen, big auf den Chrift fehligen Abscheidt des letten beren Bertogen zu Dommern, Continua serie absque ulla interruptione renoviret, nunmehr aber post fata ulterioris Duois ganglich praestitis tamen praestandis purificiret. Alt leicht gu ermeffen, man biefes privilegium beb ber ito gefürderten Satisfaction nicht folte in gebührende acht genommen werben. was für Angit nobtt bndt gefahr benn berren gandtftenben Anverschuldeter weise darüber zustoffen undt Sie fich zu beforgen baben wurden. Undt weill nun bievon Vornemblich des Landes beruhigungt bependiret, man Sich auch außer bem bes lieben Friedens wenig zu erfrewen baben mochte, vndt umb obangezogene Pflicht halber, der gewiffen Vieler 1000 Unschuldiger Menschen im lande baran Intereffiret ift. ten die herren gandtstende Ihrer hierunter in gnaden undt boben gunften also zugeruben, bas Sie nicht an faat gewänschten Friedens in großer Unrube darüber gesetget noch Ihrer Conscient, welche alle Zeitliche Guter, die Sie willig undt gerne zu gemeiner Wolfardt bifbero Contribuiret, weitt übertreffen thutt, graviret undt beschweret werden mogen, welches den durch observant obangezogenen Privilegium verbutet bleiben konte.

Nach dem auch ben diesem andern Claff. artic. 11 Pro-

pos. Snocio. für die Saldatosquo begert worden, das Ihnen Ihre rechtmessige praotensionen ex aequo et kono erstattet werden möchten, die herren Kayserl. Gesandten aber in Ihrer Resolution Sich darauf mitt keiner andtwordt Vernehmen lassen, So thuen Wir Unsers geliebten Vatterlandes wegen da Sich ins künsftige befünde das es mitt darunter Interessivet, sernere erinnerung Unterdienstlich reserviren.

Rum 5. batt man ben bem Bierten bnbt letten Claff ber Konigl. Schwebischen Replie, ad artic. proposit. Suec. 13. erfrentich Bernommen, bas man an Seiten ber Ronigl. Maytt, ju Schweden alf ber Romifchen Rapferl. Maytt, barin einig, bas nach geschloffenem Friede, alle an Meer, ober Grenten, oder mitten im Cande belegene Plate ins funfftige von beedertheile quarnison, undt praesidiis perpetuo befrevet Well nun ohne bas mitt ber Pommerichen bleiben follen. Guarnison es die Beschaffenbeit batt, bas Sie Bermoge ber am 30 Mug. No. 1630 aufgerichteten befenfions Berfagung weiter nicht: alf eft biefes gegenwerttigen Krieges gelegenheit erfürdert, ober diefer wiederwertigteit halber ein bestendiger Friede erfolget, Berwilliget, auch der Stende Dewer erworbene Liberiat undt Candts Berfagung ju wiedern, Wan felbige Sabren jum bochften beschwer Continuiret werden folte, alf ist Infer Unterdienstliches bitten, bas auch die Dommerische Berrien gandt Stande bey diefen Tractaten quond hunc passum in ficherheit gesehet, vudt folches bem Friedenschluff ein verleibet werde. Undt bemnach bey diesem art. 13. ferner nicht allein auf aller billigkeit beruhet, Das alles grobe Seschütz nebenst der ammunition folche nicht vom Feinde erobert. Ihren rechten beren wiederumb restituiret werden, fondern auch imifden G. G. Greell. Greell. von dem Rapferl. berren Befandten darin teine große biscrepant ju fein scheinet, Alf verboffen Wir, weill die Pommerische berren Landt Stände an benen in bevden Regirung auf gerichteten Beugtheusern ein groffes intereffe haben, auch sonsten die Stedte Ihre Seschüße undt Stücken zu defension eines jeden Ortts willig gebraucht, es werde auch dasjenige, waß auß den gemeinen Pommerischen Zeügkheüsern an Seschüße, Sewehr undt sonsten hinwegt ge-nommen, zu des Landes Nottdurfft restituiret, undt ein Jedes seinem rechten herren gelassen werden, gestalt Wir solches hiemitt Unterdienstlich bitten thuen.

Schließlich, wirdt ben dem artic. 14. Proposit. Suecic, belangendt die abdancung undt abführungt der Armeen, von wegen der Pommerischen herren Candtstenden in dem Instrumento pacis mitt zu versehen Unterdienstlich gebehten, das re transacta behm abzuge der Armeen denn Pommerischen Cansben undt Ginwohnern von einem oder andern theile; Unter waß schein undt prätert es immer geschehen könte undt mögte, keine gewaldt zugefüget noch einige prätensiones darauf gesmacht oder gelassen, auch Sie für andern damitt nicht beschweret werden mögen.

Wie nun in diesem allem nichts gesuchet ober gebebten wirdt, alf waß an Ihme felber billig undt der Dommerschen alliance neben accordaten budt Privilegiis gemeß ift, die Pom= mersche berren gandt Stände auch die gange Reitt dieses 16 Jabrigen Schwedischen Rrieges ju behneff ber gemeinen Sache, undt das Sie bermablen eins durch erlangung eines erfprieslichen Friedens in einen guten undt Verficherten Standt gefetet werden möchten, alle Ihre Zeitliche wolfahrt undt Bermögen willig Vorgestreckt, Undt dabero ein anders, als das Ihrer ben diesem Friede in solchen billigen desideriis geruhet werde, nicht Berdienet, Alfo Berfeben Sie ju G. G. Greell. Errell. Sich Anterdienftl. Sie werden obiges alles ben diefen Eractaten undt Sott Verleihe balbe getroffenen ersprießlichen Friedensschluß in gnäbiger bndt guter obacht halten, Undt von wegen Ihr Königl. Maytt. ju Schweden es allenthalben dabin dirigiren undt Vermitteln belffen, das das gandt itz

seine Vorige Volnkommen Freiheit undt gesicherten Standt tam quoad religionem quam libertatem gesetzt, auch die herren Landt Stände an Ihren wolerworbenen Privilegien im geringsten nicht Verkürtet noch Verschmellert werden. Soldes ümb E. E. Ercell. Ercell. nach aller möglichkeit zu verdienen, Werden die Herren Landt Stände Sich höchlich angelegen sein lassen, Vndt Wir Verpleiben

Ofnabrügt am 30. Jan. 20. 1646.

Gw. Gw. Greell. Greell.

Myeitt

Unterdienstgeflißene.

12.

Memorial Welches ber Churft. Durcht. zu Brandenburgt Unfers gnedigsten Churfürsten undt Herrn zu diesen allgemeinen Friedens Tractaten hochansehnlichen herren Sesandten von wegen der Pommerischen herren Landt Stände Unter dienstlich zu überreichen.

Em. Em. Ercell. Ercell. vndt Sunften erinnern Sich fonber zweiffell gnedig undt guter maßen waß geftalt Wir ben Unfer anbero kunfft ben 28. Monats Octob. des nunmebr abgewichnen 1645ten Jahres ber Pommerischen berren gandt' Stände denderia denfelben Unterdienftl. eingereicht undt gebeten von wegen 3br Churft. Durchl. Unfere gnedigsten berven bey diesen Tractaten es dabin zu befürdern, damitt der berren landt Stande barunter gerubet, Undt Sie Ihres billigen suchens in dem Sytt verleve glücklichem Friedenschluß Berfichert werden mochten, Wegbalber G. G. Greell. Greell. vndt Sunsten Ang damablen in genere vndt hernacher jum offtern in specie wegen der Religion bndt Privilegien gnedige undt hochgeistige Vertröstungt gethan, Alf nun die Pommerifche berren gandt-Stande bey diefen betrübten Beiten wegen Ihres zweiffelhafften Ruftandts barin Sie durch Biele zufruhe zeittigen Todtlichen bintritt Ihres Weplandt gnedigen

Landts-Rürften undt beren Christmilben angebendens leider gesehet, vndt fast bei 9 Sahren Sich barin befunden, sebr forgfeltig vor die Wolfahrt Ihres geliebten Batterlandes fein, So seben Sie gufurderit ju Ihr Churft. Durcht. Ihren gnedigsten herren bas Unterthenigste Vertrauwen, Gelbte werde nicht anders alf gnedigft Vermerden, bas auch basjenige, welches Ihr Churft. Durchl. Ihnen alf Dero Buterthenigften geborfabmen Dommerichen gandt Stenden nicht allein in gnaben gerne gonnet, Sondern auch in ben Churf. Reversalen Borlengst Berbriefft, ju bes Landes fünfftigen immer webrenden Verficherung bem Friedensschluß mitt einverleibet werde, Berhoffen-auch G. G. Greell. Greell. undt Sunften an Diefem Ortte nach Ihrer wolvermögenheit folches zu befürdern in gnädigen undt hoben gunften geneiget fein werben, Undt alf bie Ronigl. Schwedische herren Legati in Ihrer Jungften am 28. Decemb. Mündtlich abgelegten Replic den Seriem propositionis geendert, undt in 4 Saupt Classes das gante Frieden Wert abgetheilet, fo batt man foldem methodo gu folgen undt bei einem Jedtwedern die Pommerischen besideria aber eins zureminiere, eine nohttwendigkeit befunden, Dabey gleichwoll Wir von wegen der Pommerschen beren Landt Stande ausdrudlich bedingen, bas foldes nicht geschicht, auß einiger biffident gegen Ihr Churf. Durchl. Bufers berrn Person alf deren gnedigste affection undt das Sie bas Landt so wenig in der Religions all prophan Freiheit zu grapiren gemeinet, man Sich Unterthenigst Berfichert weiß, Sondern daß man Viele mehr darunter bie funfftige Zeiten undt die Liebe posterität Confideriret, damitt von berfelben, den iso Lebenden auf alle begebende Unverhoffte felle ratione neglectae patriae nichts Angleiches bengelegt, undt nachgeredet werben moge.

## Ad Class. 1.

Undt zwar nachdem durch Christliches absterben des boch=

seblichen Bertogen zu Dommern, die Dommersche Cande ingefambt nichts bavon außgeschloffen, Ihr Churft. Durcht. ju Brandenbg. Unfern gnedigsten beren, burch Gottes bes 211waltenden obnameiffliche provident eröffnet undt angefallen. biefelbe auch Bermoge ber Chur Branbenbg. Reverfalen Befliglich obligiret undt Berbunden, denn berren gandt Standen alle Ihre habende privilegia, immunitaten, Berechtigfeiten unbt gewohnbeiten, auch waß Gie fich felbiten ju guthe aufgefezet, für der Suldigung ju Confirmiren bndt ju bestettigen, auch Sie nachmable baben ju ichuten budt ju bandt baben, fo tragen ju Ihr Churft. Durcht, die Dommerische berren gandtftande das Buterthenigste fichere Bertraumen, biefelbe merbe. Sich nicht entlegen sein laffen, bas ber biefer, Gott Berleibe ersprieflicher Priedtshandtlung der punctus religionis et libertatis, dergeftalt, wie Er in art. 1. Unfere obangegogenen am 28. Octob. übergebenen Memorials gefaßet, im gleiden waß darin art. 4 et 10 Andt entlich artic. 9 Wegen des Stiffts, beffen Stande undt bes Capitule ju Cammin gesuchet, ben bem art. 3 propos. Suetic. in gebührente obacht genommen, ondt bem funfftigen Friedenschluß Specialiter inferiret werden moge, Undt wollen G. G. Greell. Greell. vndt Sunften Wir Unterdienftl. gebehten haben, foldes von wegen Ihr Churfi. Durchl. Bufers gnedigsten beren Unbefdwert in gnaden undt boben gunften albie zu befürdern.

Alf auch ben diesem Class die Königl. Schwedische herren Plenipotentiarii den punctum liberorum Commertiorum
bei dem 15 artic. Ihrer proposition auf genawere Information der Reichs undt Anses Stedse, außgesetzt so zweisseln die
Pommerschen herren Landt Stände nicht, Es werden wegen
Churf. Durchl. E. E. Errell. Ercell. undt Silm umb so vielemehr darin für das Landt vigiliren, umb so viele hopers oder
größers Inferesse dieselbe daran haben, das die Commertia in
sollen schwang undt kor wiederlimb kommen, den außer dem

ift nicht ju boffen bas fo woll die Churf. Mart Branbenbura alf Dommern, ju einigem bestendigen aufnehmen gelangen, undt die durch den Kriegt desolirte Dertter wiederrumb Sich wurden erholen konnen, Derowegen ift ber Pommerifchen berren laubt Stande Unterdienftl. bitten, Ihrer bei bem Friedenfoluß fpecialiter bergestalt zu geruben, bas nicht alleine die Commertia zu Baffer budt Cande allenthalben Budt fonderlich an benen Ortten da Sie Zeitt wehrenden Rriegs Berbotten gewesen, Ihnen Fret gelaffen, die auf benn Stromen ondt im Lande gemachte Schangen, Glaufuren undt Wafferbeume, gentalich abgeschaffet undt alles damitt in ben Standt wie es für bem Rriege gewefen, gefezet werde, fondern auch die 20. 1630 auf gewiße maße nicht lenger alf blefes Rriegs Nottburfft es erfürbert, undt bif ein bestendiger Friede gemacht wirdt, Verwilligte Licenten, budt fonft erhöhete Rolle gentlich caffiret, undt abgestellet, auch die Alten Rolle ad normam privilegiorum Caesareorum undt den Confirmirten Bollrullen, reduciret vndt gerichtet werden, in erwegung bas sonsten ein Unertregliches onus et gravamen bem Lande fein wurde, wan man bie ju Rriegs Zeiten sub certa conditione eingeführte Licenten tempore pacis continuiren unbt bas beste medium eluctandi gleichsamb fur ber bandt Berfchneiben molte, die herren gandt Stande getroffen undt Verlaffen Gich biebeb Bff bie Churfurftl. Reversalen, barin S. Churft. Durcht. qu abschaffung folder undt anderer beschwerben festiglich Berbunben, Dero Churfürftl. Marctifchen Canbern tann es auch anbers nicht, alf nur ju fonderbahren beschwer gereichen, jumablen biefelbe mehren theils die gur Gee bereinkommende Wahren auß Pommern bolen undt Sich bamitt Verforgen, bergegen, waß Sie an Korn vidt wolle aufzugeben, nacher Pommern Verhandeln muffen, unbt Jene burch bie Licenten im valor gesteigert, diese aber gu bochstem schaken bes gandts Ginwohner minuiret werden, Ihr Churft. Durchl. mogen Sich

auch woll anebiaft Gerfichert balten. das die frequentia commertiorum in Pommern bere Zoll intraden weitt bober Bermehren undt Berbeffern wurde, alf iho die übermefige Licenten bey ber geschwechten Rauffmanschafft tragen, Den es ift bekandt bas Vor diesem Unseblige Rriege, Die Rapferl. Brefflowische Salgtammer auf Pommern, undt zwar fenderlich auff Stettin mitt egliche 1000 laften groben Salbes Zehrlich Versehen worden, welches aber durch die Licenten von Dommern ab, vndt an andern Dertter, wie woll mitt zimblicher Unbequemligkeit ber Breflauwer Zeitt wehrenben Rrieges transferiret worden, nicht weniger ist kundtbabr daß biß auf Anno 1630 der bandell mitt ftuck Gutern auf Defterreich, Mehren, Bobmen, Schleffen budt andern Ortten durch Dommern in die offene See getrieben worden, Undt baber erweißs lich bas für introduction ber Licenten beb 3 ober 4000 feßer Jahrlich berunter gekommen, bndt zu Stettin nieber geleget worden, darauß Leicht abzumeffen, waß für ein großes Bortell Ihr Churf. Durchl. wan folder bandell ber den Alten Röllen wiederumb auf Pommern gebracht, wurde zuwachsen, budt waß für ein merdlichen abgangt ef Caufiren wurbe, ba man burch schwere Licenten bnbt Bolle, folche ersprießliche Rauffmannschafft ferner auß bem Lande vertreiben wolte. Bevor ab, da 3br Churf. Durchl. allein von Frankfurth berunter bif in bie offenbabre See, wo nicht mehr bennoch gewiffe Sieben Roll ftetten baben, darin fie bas aufnehmen ber Commertien mitt bochftem Rute erfahren murben.

## Ad Class. 2.

Bey diesem Classe ad artic. 10 Suecic. propositionis' haben Wir Vernommen, waß maßen Unter andern das hertzogthumb Pommern, nebenst dem Stiffte Cammin von der Hochlöbl. Cron Schweden zur Satisfaction begehret undt gefürdert wird. Wiewoll nun die Pommerische herren Landt Stände Ungerne diesen Punct berühren, undt mitt Gott be-

sengen bas ber Rinigl. Maytt, und Socilevi. Gron Schweben Sie eine billigmeffige Satisfaction von herten gerne gonnen, auch nicht zweiffelln ber Rom. Rapferl. Matt. wie auch ber berren Reichs Stende Anwesende fürtreffliche berren Abgefandten, fich mitt ben Ranial. Schwedischen berren Plenipotentiarieb darüber auf Christliche unde billige wege Verglichen werben, so betten Sie doch von wegen der Bielfeltigen boben beteurungen fo die Ronigl. Maytt. ju Schweden ben anfangt bes Teutschen Kriegs so woll Mündtlich alf durch offentliche manifefta gethan, bas Sie nemblich nicht getommen wehren, Ibre Königreich undt gander anerweitern, sondern nur Ibre Benachbahrten zu restituiren, bndt auß ber großen Drandfahl an erretten, nimmer in bie Sedancten tommen follen ober mogen, bas bie Dommerischen Lande jur Satisfaction mitt gefürdert werden folten, Sondern Bielemehr fein Sie in ber gewiffen boffnungt gestanden, die Sochlobl. Gron Schweden wurde, umb ber naben Bludt Freundtschafft undt Berwandtnuß, welche zwischen ber Ronigl. Mantt. ju Schweben, undt ber Churft. Durcht. ju Brandenburgt ift, ber Pommerschen Cande mitt foldem postulato Verschonet baben. Alf aber die Ronigl. replie nichts minders ein wiedriges berfür geben, so wunichen die Pommerschen herrn gandt Stande gufürderft von grundt Ihres Hergen, es wolle Gott felbst von boben Simmell berab bequeme Mittell undt wege zeigen, bamitt folthes in gute Componiret undt bengeleget werden moge, Undt Zweifelt man gwar nicht Ihr Churft. Durchl. gu Branbenburgt Unser gnedigster berr, werde an Ihrem boben Ortte bero Intereffe fo Sie an den Dommerschen ganden baben, ohne einige erinnerungt zu beobachten wiffen, zumahlen Sie nicht allein von ber Rom. Rapferl. Maytt. Die belehnung über die Pommersche Lande erlanget, Sondern auch durch die vor 100 undt mehr Jahren mitt bem herhogthumb Stettin Pommern budt Fürstenthumb Rügen aufgerichtete bochbeteur-

une Grb Wertnage, datauf von fellen iv fellen recivrocirte reverselen, wudt ben von der Samutlichen Landtschafft wurdt. lich intractentionalt refrective aufgenommen Gventugl Suldigungs Gust mitt bem herkogtbumb Vommern der maffen fest Berknüpfele das Unverlett obigen allen, teine Separation ober alteratio. Status geschehn, ober Berftattet werden fan ober mage, auch das es mitt der Bommerkben Situation alfo beschaffen, das Nommern versus Septentrionem nicht allein ein Rechter Schluffell des Deul. Rom. Reichs, fondern in pegie der Churft. Marct. Brandenburgt gu achten; auch bas ringulum ift bodurch biefelbe mitt bem Derbogthumb Breugen der goffalt Combinivet wiedt, das Ibr Churft. Durchl. 312 Waffer von einem Orthe zum andern ohne berurung einiges fremborn : Potentaten Saaffen ober Srome tommen, undt die Notthurfft bringen laffen tan. Un feiten ber Dommerschen berten Landt Stände bittet man Unterdienstl. das derfelben . Teuwer erworbene privilegia, welche Ihnen nicht allein No. 1560 am 9 Febr; bubt bernacher von fellen jan fellen renovirt, budt noch Sungst 210. 1628 von der Rom. Ravierl. Maytt. Ferdinando & Hochst Cobl. gedechtuis Consirmiret budt hessettiget, Sondern auch Ihr Churst. Durcht. trafft ders bochft geehrten beren Battern aufgegnichtwortketen reverft brieffen guadiaft zu observiren Berbunden fein, in guter acht gehalten werden mögen, alf barin bie ausbrückliche Verfehungt geschehen, das die Dommerfche Landtschafft undt Stande an feinen andern beren undt Fürften, benfelben gu buldigen bnot Berpflicht au Berben, ferner alf bereits geschehen, Undt bie Landtichafft auf Kürftl. Reverf brieffe Sich Verpflichtet budt eingekaffen batt, Bertwiesen werden follen. Wie nun außer diesem die Dommerische Derren Landt Stande, Sich feiner bestendigen; tranquisität vadt molfabrt Bersichern Winnen, alidie weill Sie nicht allein allenn jngommodis, bellicis nach ablauf ber Polnischen inducien undt wan fonsten Kriege in vieina

entstünden, Unterworffen sein, sondern auch wegen bes wolf erstreckenden, Confinit wan die Souverneurs nicht Friedsferttigen humors wehren, man nichts als Continuitilike Unriche zu gewartten haben würde. Alls Verhoffen Ste E. Ereell. Greell. undt Gfin werden bierin gebührlich side des kandes wolfahrt vigiliren, undt befürdern, das obängezogenes Privilezium bep diesen Tractaten nicht geschwechet, sondern in felnem vigor gelaffen, die herren Landt Stände auch in Ihren Servissen nicht beschweret werden mögen. Solte auch bey dem art. 11. propos. Suecio. ins künstlige etwas Vottommen daran das Landt Pommern interessiret, so wollen Wir Vieß deswegen fernere Unterdienfil. orinnerung reserviret haben.

Ad Class. 4.

2016 ber dem artic. 13. Propos. Svetic. man fo well an feiten ber Ronial. Mautt. ju Sitweben, alf ber Rom. Rayferl. Maytt. darin einig bas nach geschloffenem Friede, alle, am Meer, ober auf der Grengen, ober mitten im Cande belegene Plage ins kunfkige von beeber theile guaruisonen vindt prafidies perpetuis befreyer bleiben follen, Go tragen die Dontmerifchen berren Landt Stande ju G. G. Greell, Greell, budt Gfin die Angezweifelte zuverficht, Sie werben es babin bielgiren belffen, damitt auch bas Sergogthumb Bemitten, folches fchluges erforieglich ju gemeffen babe, vitt micht Unter foldber Uncetteglicher Last getaffen werde. Go viele aber ber in der Konigl. Schwedifchen Replie befindtlicher unbangt wegen es Sefchikes undt ammunition anvelcht, refervitet San muar die bochlobt. Cron Schweben, was ber Cronen juffendig ober sonsten ben diesem Kriege von Reinden erobert iff, abzuführen, Dagegen aber weill bas übrige ein Jebes fomen Rechten beren billig auch wiederund restituiret wirdt, budt ' auß denn Vommerischen Zengtbenfern, woran die Landis Burftl. Obrigfeitt nebenft benn berren gandt Standen, alf durch deren Vorfchub Sie angerichtet worden, ein großes intereffe haben, wie nicht weniger in den Städten das Sefchätz undt ammunition zu behueff des Arigs undt defension eines jeden Ortis gebraucht werden, So werden G. G. Greil. Greell. undt Giln. Bubeschwert befürdern, damitt auch das Ichnigs so auß denn Pommerischen Zeüglheüsern genommen, undt sonsten denn Stedten zu gehörig, gebührendt restituiret, undt waß von deuselben in den Pommerschen Plätzen noch Vorhanden, alda gelaffen werden möge.

Schließlich, Wan es auch nach geschlossenem Friede zu abdanckung undt absührung der Armeen, welches der Liebe Sott in gnaden baldt Verleyben undt geben wolle, kommen wirdt, inmaßen davon der artio. 14. propos. Svetic. disponiret, so sein die herren Landt Stende nicht Anbillig Sorgseltig, das Sie damitt nicht graviret werden, zumahlen bekandt waß für exorbitantien dabey gemeiniglich Vorgehen pflegen, derowegen bitten Sie in dem Instrumento pacis dergleichen Versicherungk thuen zu helssen, das re transacta behm abzuge der Armeen, den Pommerischen Landen undt Einwohnern von einem undt anderm theile Anter was schein undt prätert est immer geschehen könte oder möchte also ihn keine gewaldt zugefüget oder einige prätensiones darauf gemachet, oder gelaßen, noch Sie für andere damitt beschweret werden.

Dieses alles nun, wie es nichts Anbilliges in Sich begreifft, auch zu Ihr Churft. Durcht. Unsers gnedigsten herrn undt des Herpogthumb Pommern Anzweisselhaffter wollsahrtt gereichet, Solche auch Ihr Churst. Durcht. gnedigst zu befürdern nicht allein Bermöge obangezogener reversalen verbunden, Sondern auch als ein Christlicher Potentat undt Obrigteit an Ihr selbst dazu geneigt sein werden, So thuen E. E. Greell. Greell. undt Gumsten Wir Unterdienstl. bitten, Sie wollen in allen obgesezten puncten undt waß sonsten mehr zu besten ersprießlichen aufnehmen gereichen könte, Sich das herstogthumb Pommern in gnaden undt hohen Gunsten recom-

mendiret sein lasen, damitt die herren gandt Stande ben dem Friedensschluß in gute sicherheit deswegen gesezet, auch Sich des Lieben Friedens zu erfrewen haben mögen. Solches wirdt E. E. Ercell. Ercell. vudt Sfin. nicht allein zu hoben nachermub gereichen, Sondern es werden die Pommerische herren Landt Stände zufürderst umb Ihr Churst. Durchl. Ihren gnädigsten herrn es Unterthenigst undt gehorsambst, Umb dieselben aber Unterdienstl. undt mitt angenehmer Freundtschafft zu Verschulden, Sich eußerst angelegen sein lassen.

Dynabrügt am 11. Febr. 210. 1646.

13.

Communicatum per Dn. Wesembecium. Extract auß der Churff. Brandenbg. resolution unterm dato Königsbergk den 26. Novembr. Anno 1645.

Wir Vernehmen auch gerne, das Ansere Pommerische Steude Abgeordnete Sich bey Guch eingestellet, vndt Ihre schüldige Anterthenigste devotion gegen Auß Contestiret, das auch Ihr Ihnen von dem, waß bey dem Königk. Schwedischen Gesandten passivet, communiciret: Werdet Sie auch zu ferner bestendigen devotion gegen Auß ermahnen, Auch Sie hinwiederumb Anserer gnedigsten affection Versichern.

Des Perhogen zu Croy Ed. suchen, wirdt, so viel dasjenige, so Sie in Pommern prätendiren anreicht, Sich alß
dan am bequemsten erpediren lassen, wan Wir durch Sottes
gnade, die Regierung der Pommerischen Lande angetretten
sein werden, Gestalt dan auch von der Pommerischen Stende
Deputirten übergebene puncta mehrentheils mitt dahinnein
laussen, Undt haben Sie Ihnen von Unft keine andere gedanden zumachen, als das Wir Ihnen alles dassenige Fürstl.
halten, Undt Sie daben schüßen werden, waß Ihnen von Unseren in Sott ruhenden Vorsahren, so woll Chur Fürsten alls
auch herhogen zu Stettin Pommern zugesaget, Construiret,
undt Verhogen.

Ertract der Churft. Resolution Königsbergk den 3. December 3. Unno 1645.

Wir haltens mitt dem Legato Ochsenstirn selbst davor, das es sehr cruel, wan ein Herr seine Unterthanen gleichsamb zwingen will, das zu gleüben, Waß Er gleübet, Eine jede Obrigkeit die Sott fürchtet, wirdt woll dahin sehen, das Sie Ihre gewissen mitt einer so schweren Verandtworttung nicht beladen thete, das aber würde gewißlich nicht weniger cruel undt zumahl Buchristlich sein, wan die Unterthanen ben der Frenheit Ihrer gewissen gelassen würden, undt dennoch Ihrer Obrigkeit gleichsamb Vorschreiben wolten, was Sie gleüben müste.

Ertract Bonigebergt ben 14. Decemb. 1645.

Wir haben Inß zu mehrmahlen erbotten, in Unsern Landen undt Herhogthümbern, keinen Sewissens Zwangk ein zu
führen, sinthemahl Gott der Herr allein bleibet über die gewissen der Menschen, die weill Er allein Herb undt Rieren
prüffen kan, Undt ist dieses ein recht Christliches effatum des
Königs Stephani in Pohlen gewesen, da Er öffentlich zugestanden Se hominum esse Regem, non donscientiarum,
welches andere welchen Gott Landt undt Leüte Verlieben,
nicht weniger zu hedenden, undt woll zu erwegen, quod Religio suadenda, non cogenda, Wir Verbleiben beh Unserer
Christlichen Intention nochmahln bestendig, undt werden durch
Gottes gnade, von Ins ein wiedriges nicht ersahren lassen.

Ertract Ronigsbergt ben 16. Decembr. 1645.

Wir seindt niemablen gemeinet gewesen, auch noch nicht, einige reformation in Religions Sachen in Unsern Canben Vorzunehmen, Dadurch Unsere Unterthanen solten glauben muffen, waß Wir gleüben, wie woll Wir nichts glauben, waß nicht recht undt Spriftlich, Wir seindt auch in Unsern gewissen Wol versichert, das keinen einigen Unserer Unterthanen, Sich besfals über Uns zu beschweren, iemablen Ursache gegeben worden, Wir werden Uns auch ins kunffrige also ergeben worden, Wir werden Uns auch ins kunffrige also er-

weisen, das Sich niemandt über Uns zu beschweren heben foll. Wie Wir dann Ansern Pommerischen Stenden Fürstl. halten werden, waß Ihnen von Ansern Hochgeehrten Borfahrer zugesagt, undt Versprochen, Sie haben ja Ihre neheste nachbahren, Ansere Veter- Newmerckliche Anterthanen zum Grempel Vor Sich, an welchen Sie Anser Christliches friedtliebendes Gemuth Vielmehr in der thatt selbst zu suchen undt zuspüren, als Sich einige ungleiche gedanken zu machen Arfach.

Extract Königsbergt den 3. Januarii 210. 1646.

Ihr werdet auch die eingebildete falsche impressones sambt auch Busere Pommerische undt andere Lande, immaßen es der Schwed. Legatus Ochsenstirn deutet, der veformation halber nicht vnangesochten bleiben würden, data occasione an dien-lichen Ortten gebührlich erinnern, undt daben männiglich Vee-sichen, das Wir nemblich dergleichen intention Unsere Pommerische, oder andere Lande, zu der Reformirten Religion zu nöttigen nie gehabt, auch noch nicht hetten, wüsten auch woll, das sich solches ohne das, in Unsern sowoll Chur Branden-burgt als Pommerschen undt andern Landen (als welche desfalß durch starte reversalen, die Wir zu violiren nicht gemeint, sondern Vielmehr Sanete zu observiren, Uns schüldig erkenten, genugsamb Verwahret sein) nicht practiciren lassen wolle.

Communicatur den 28 Kebr. No. 1646 von Herrn Welenbeck.

Wirdt demnach sowoll alles dasjenige, waß sieder Mo. 1618, alf auch von Zeiten der Stadt Strassundt belagerungk undt ankunfft des Königs in Schweden Suskavi Wolphi anfangs davor, undt in ganten herhogthumb Pommern, dan ferner darauf in dem ganten hepl. Rom. Reich quacunque offensione, hinc inde Vorgangen, in eine ewige amnestia vubt Vorgesseneit gestellet werden, Ingleichen alle undt jede Personen. Ertract auß der Sburf. Brandenb, resolution sub dato Solu

an der Spree den 29. Julii 260. 1646 zc.

Schließlich laffen Bir Buß nicht zuwiedern fein, daß der

Pommerischen Stende Privilegien erhaltung ben ben Friedenschluß gedacht werde, dan Wir nie gemeinet worden, Ihnen dieselbe zu frencken, Wie Wir Anß gleichwoll auch Versehen wollen. Sie werden auß mistrauwen tegen Anß, Solches nicht urgiren, oder auch, aufs kunstige, dieselbe Privilegia zu weit undt wieder Uns zu ertendiren begehren.

Diesen Ertract hatt herr Wesenbeck Uns den 21 Junii außgeandtworttet, auch daneben das Churst. Orginal sub dato Berlin den 11. Junii 1646 Borgezeiget.

Ru Buferm gnädigften contento aber gereichet es Bng, das Ihr, wegen Unfers Derhogthumbs Pommern überall Ewere Buterthenigste, vndt fleifigfte Sorgfalt fpuren laffen, Undt bev der Cronen Plenipotentiaviis so viele pracaviret, das zu Unferm prajudit, darin vor eingelangter Unferer Refolution nichts gefchloffen werben foll; Wir Vernehmen auch, das noch überall fo viele obstacula des Friedens, undt noch so wichtige Sachen ju debattiren sein, das Wir Verhoffentlich mitt Unfer Resolution noch zeitig gnugsamb einkommen wollen, Gestalt dann nicht allein Unfer geheimbter Rhatt undt Bermefer, der von Loben aufs fürderlichfte Sich wiederumb ber end einfinden, Undt waß Wir ber biefem Pommerischen negotio noch por Confiderationes baben, undt entlich daben thuen mochten, mitt Sich bringen wirdt, Besondern auch Wir selbsten nebst Berleibung Gottlicher bulffe gesonnen fein, in gang turgen Ung albier zu erheben, undt Buf ben Tractaten also zu näbern, das Ihr Unsere Resolution allemahl ohne Berlierungt der Beitt, werdet haben konnen.

Rachdem Wir aber vor genstlicher entschließung, in diefem hochwichtigem Weret, nothwendig wiffen muffen, wohin Unfere Pommerische Stende selbst incliniven mögen, so gar das Wir Unst auch Ihres gehorsambsten gutachtens undt getrewen einrahtens hierein gebrauchen wolten, Wir aber ohne Ihr selbst eigene gefahr, dieselbe hierüber nicht Vernehmen können, so wollet Ihr dieses von den Pommerschen Danititen Vernehmen, undt dasern dieselbe auch von Ihren heinthgelassenen hierüber noch, nicht instruiret, es den Ihren Vorfügen, das Sie von Ihren, ümb einen schust anhalten wolten, waß endtlich pro inpetranda pace zu willigen undt nachzulassen sein möchte, Dan, Weill Wir Ihre getrewe Interspenigste devotion, undt wie gerne Sie den Uns widt Ansern Churst. Hause Verbleiben wollen, genugsamb Verspelret, So
werden Wir auch hiewiederund ohne Ihre Volwisen undt
willen Ans hierin nichts entschlessen.

14.

Momorial Welchen des Schl. Röm. Reichs Evangelischen Fürsten undt Stenden zu diesen Seneral Friedens Tractaten Dochansehnlichen herren Abgefandten wegen der Pommerschen Landtschafft anderweits übergehen worden.

Alf in tury Verwichener Zeitt, nemblich am 18 Decbr. Verfloffenen 1645 Jahres die Königl, Schwedische Replie Mündtlich abgeleget, Andt man Vernimbt das im Reichs Rhatt darüber ito Consuliret werde, Go zweiften Wir nicht. Es werden des Seul. Rom. Reichs Gvangelische Fürsten vudt Stende Fürtreffliche berren Abgefandten gufürderft bebm erften Claffe ber Replic, Das Jehnige fo Wir am 13 Jan. Jungfibin in puncto Religionis et Libertatis Buterdienstl. übergeben, nicht allein fur bochft billigt ertennen, fondern auch an Ihrem Vornehmen Orthe, bas folches dem bevorstebenden Gott verleve ersprießlichen Friedenschluß mitt einverleibet werde. hochgunftig zu befürdern tein beschwer tragen, in erwegung. das der gegenwerttiger Zustandt des herhogthumbs Pommern, einer guten Berficherung auf die tunfftige Reiten both bedürfftig, undt beffen Samptliche Landt Stende undt Ginwohner ein wiedriges umb des Depl. Rom. Reich undt gemeinen Gvangelischen wefen nicht verbient. Bitten berowegen von wegen Unserer berren Principalen Wir biemitt nochmaß-

imi Belevbichfill ginn lodeligficht biefes die Linetrumlento bal cisein spoole einerkeben, bas wemblich bas bergegibund Stettige Pommett ze. webenft bem Giffte Cammin, fantyt bet liniverficat unde Pavagogio, auch aften bes Canbes Grenben binbe Ginniobneen, betr ber mabren Geligmachen Cheffelichen Religion, wie die im ben Prophetischen budt Avoftolischen fcrifften, ben breben Saupt Symbotts, wubt der Augsburgi's ichen Ungeenderten am 25. Juny Anno 1580; Rapfer Caroll 5. bafelbft übergebenen Confession Berfaffet, undt in bent barauf folgig erlangten Religion undt propham Prieden beftettigt auch bey derselben freven exercitio wie solches a tempore primae reformationis bif itso Gutt lob Mentlich in Kirchen unde Schulen getrieben wirdt, burchs gange Landt immer fic undt für gelaffen, undt ben Lande Stenden budt famptlichen Landts Ginwohnern ba wieder im geringsten wichts angestellet. weniger foldem zuwiedern zu keinen Beiten etwaß obtendiren, auch in Ecolesiasticle et Politicle, das Candt ben ben Berordenten Seifts undt Weltlichen Berichten, auch Reift undt Berechtigkeit, Bernunftigen Landesgebrauchen Immunitaten, General undt Special Privilegien, Frepheiten, Pacten widt Landte Berfaffungen, Chura budt Fürfit. Reversaten, gemeinen Statuten undt legibus fundamentalibus, so auch eines iedwedern Juribus singularibus bottmefigfeiten, bevor ab aber ben ber Samptlichen Pommerischen gandtftanden einraten in offentlichen bruck publieirten Rirchen Orbnungen undt Agenden, Soffgerichts Ordnungt, darin enthaltenen beneficio appellationis, undt fonderlich der, am 9. Rovembr. Anno 1634 aufgerichteten undt publicirten Regimente Verfagung ju ewigen Zeiten verbletben, gefchützet, gehandthabet undt bawieder im geringsten nicht beschweret werden follen. Undt weill bep diesem 1 Clas ber Runigl. Schwedischen Replic ber Commertien erwehnung geschicht, vndt verhaffentlich die Libl. Reichs undt Ansee Städte, daben nohtwendige erinnerung werden gu

thue millen, all bitet man Meylic, bielet in den Heldenfeluft mitt einzusicken, das auch den Prepostbumb Pommern
freve Kommertia in Waffer undt Lende Merstetet, die oasaniano dielek Krieges sangestellete Licenten undt Juniasten wie
die nahmen haben, nebenst allen zu Verhinderung der frenen
Commercian angesegten Schanben, Clansuren, Basierbenmen
tudt andern Impedimenten abgeschafft, auch die alten Zölle
normann privilegiorum Caesaragrum reduciret, undt
also die trassiquen nicht weiter dadurch gehindert, sondern alles in den Standt worin es Anno 1618 gewesen, wieder gebracht werde.

3m andern Claf der Ronigl. Schwedischen Replic befinben Wir bas Unter andern Dommern nebenft dem Stiffte Sammin fur Satisfaction witt in Borfdlagt gebracht wor-Den, Run Gunde ju wunfchen es mehre mitt Unfarch geliebten Batterlande alfo beschaffen bas man diesen Dunet nicht beruben burffte, fonbern gar mitt ftillichweigen Berben geben tonte, alf aber Sich bennoch folche umbitende befinden welche bes Seyl. Rom. Reichs Fürsten undt Stenden bey erorterung foldes Dunets zur information dienlicht, so baben Unfere berren Committenten für nöttigt erachtet beb ber Reichftenbe albie anwesenden fürtrefflichen berren Gesandten Unterdienstlich damitt einzukommen, Jedoch mitt feverlichstem beding, Das Sie badurch der Roniglich, Maytt, undt der Sochlöbl. Grou Schweden eine gebührente Satisfaction zu behindern nicht gemeinet, fondern wie Sie berofelben folche gerne gounen, fo wünschen Sie baben von Bergen, es wolle Gott felbft von boben himmell berab bequeme mittell undt Wege zeigen, damitt diefer Punct in gute Componiret bndt bengeleget, auch Ibr geliebtes Batterlandt baben in gute ficherheit gefezet werde, Inmaffen man auch nicht zweifelt es werden ber Romifchen Rapferl. Maytt. wie auch ber Chur Fürften undt Stende anwesende bochansebnliche berren Gesandten Gich mitt ben Roniglichen Schwedischen fürtrefflichen herren Plentpotentineils über den Satisfactionpunct auf Christische wurdt billige maße woll zuvergleichen wissen.

Go viel nun das Derhogebumb Bommern nebenft besben angeborigen Fürstentbumb undt Landen anreicht ist obne zweiffell Reichs tundig vndt Menneglich befandt, was maßen nach langen undt zwar mehr ben 60 Ichrigen Kriegen zwischen benen Sochlöbl, Chur bnot Fürftl, Deufern Brandenburg budt Pommern, entlich am Tage Undecim millium Virginum Mo. 1529 ein Vertragt aber ber Dommerifchen Cante Gueceffion burch fleißige Unterhandlung herrn Grichen undt herrn heinrichen dem Jungern, hertogen ju Braunferweigt undt funeburgt ze. gemachet, vnbt bergeftalt Berglichen, bas, Ban nach Gottes willen der Pommerfche Stamb Menlicher Linie Berfallenn, budt teiner von benfelben in Leben fein wurde. alf dan das herhogsthumb Stettin Pommern fampt bem Aurstentbumb Rugen Grafficafft Bublow, undt allen andern rertinentiis, wie die nabmen baben, au das Sociloblichfte Churbauß Brandenburgt Berfallen, die Pommerische berven Candt Stande undt Ginwohner teinen andern für Ihren natürlichen bnbt rechten Grbberrn aufnehmen, empfaben undt bafur balten, auch Sich begbalber mitt boch Berbindtlichen reversalen undt einen eventual bomagio bem Churfurfel. Saufe Brandenburgt von Erben zu Erben fifte undt fur Verwandt machen folten, Undt das Sie von folder Pflicht nun budt zu teinen Zeiten von den Serbogen zu Pommern auch sonst von Riemandt anders loggezehlet, ober einen andern bulbigung ju thuen angewiesen werden, Undt da foldes über zuverficht geschebe. solches doch keine krafft noch macht haben, auch von den Stenden in feine wege angenommen werden folie, Jumaken die Verträge undt Reciprocirte Reversalen Golches mit mehrem befagen, welche Reversalen undt abgelegte Pflicht auch, feindt der Zeitt von fellen zu fellen, bif auf den letten berren

Bergingen gu Stettin Bonuten Gorfftmilben angebendens vemoviet, wnot bestettigt, auch muerfich praffiret morden. Wie nun die mutationes der Herrschafften nicht allein an Gich nachdenalist vint fomlen inegenein selten obne beschwer undt groffe Burube abgeben Pflegen, Sondern Die Pommerischen Landtftende' Sich auch erinnert, waß ben Berangezogenen Langtwirigen Rriegen, Gie undt Rore Borfahren fur ungemach anggestanden, wie viel Blutte darüber Vergoffen, unbt waß für Bietfeltige follbabre bandtlungen es requiriret big Die Damablen Streitige Succession gur bestendigen richtigkeit gekommen, fo baben Sie von der boch Lobl. Landts Runftlichen Obrigkeit Ihre Bhralte Privilegia Ao. 1560 am 9. Rebr. Solenniter renoviret bekommen, Worin ins fünfftige dergleichen heilsambe provision geschehen, Das Sie die Pommerifche gandt Stende an teinen andern herren bndt Rurften felbigen zu huldigen budt Verpflicht zu werben ferner alf bereits geschen, undt bie Landtschafft auf Fürstl. reverß brieffe Sich Verpflichtet undt eingelaffen batt, Verwisen worden fein, welches privilegium nicht alleine von Fürsten zu Fürsten Jeberzeit Confirmiret, sondern auch von der Rom. Rapferl. Maytt. Ferdinando 2. bochsebligsten gedechtnuk Anno 1623 corroboriret vndt, bestettiget worden.

Gs ift auch in dem Königl. Schwedischen mitt dem Hertzogthumb Pommern Ao. 1630. am 10. Julii. aufgerichteten
foschere art. 3. gleichmeßig stattliche Versehung geschehen,
das der Pommerischen Landtschafft undt Ständen, als Prälaten, Ritterschafft undt Städten an dero Seneral undt Specialprivilegien Freyheiten undt Serechtigkeiten, Statuten undt
legibus fundamentalibus nichts benommen, oder dieselbe
geschwechet werden sollen, Auß welchem allen erscheinet, waß
für ein hohes Interesse die Pommerische herren Landt Stende
ben diesem Puncte haben, Budt daß auß umbgenglicher nohtt
müssen dieselbe berühret werden, Budt ist von Ihrentwegen

Unfer Anterdienstl. bitten, Setbigen dabin hochgünstig zu befürdern bas din Pommeniche Stenda ben Ihren Tewer erworbemen, privilegies Angeschwecht Aerhleiben, auch in gefahr Ihres gewissens nicht gestürget, noch an Staat des Lieben hochgewünschten Friedens in Continuirliche Ansicherheit gelassen werden mögen.

Bey dem 4 Claß bittet man ebenmeßigk Bnterdienfil. tas alkfortt nach getroffenem Friede auß dem Serkogthumb Pommern alle präsidia undt Suarnisonen zu Wasser undt zu Lande abgeführet, Undt in demselhigen keine besatzung ferner gelassen; Sondern das Landt gangtich in die Freybeit welche es Unno 1618 für diesem Ansehligen Kriege gehabt. Volnkommen gesezet werde,

Diefes haben nun anderweits nach anleittung ber Roniglichen Schwedischen Replic bes Seyl. Römischen Reichs Stenden bochansehnlichen berren Abgefandten Unterdienstl. angufügen die Pommerische herrn Landt Stände für bochft notig befunden, Undt geleben ber Trofflichen zuverficht, wie Ihnen fein Menfch hierunter wirdt Berbenden tonnen, bas Gie für die bestendige wolfahrt undt beruhigungt Ihres geliebten Natterlandes eine julessige Sorgfalt tragen. Alf werden Unsere Sochgeehrte herren bey diesen Löblichen Friedens Tractaten in Rahmen Ihrer hohen Principalen an Ihrem Vornehmen Ortte diese Ihre Christbillige desideria bey den Vorkommenden deliberationibus in guter acht halten, undt befürden bas and das Serhogthumb Pommern nebenst andern des Seyl, Romischen Reichs Stenden undt Bliedern Sich bes werten Friedens ju erfrewen baben moge. Welches Gie nebenft Ung nach aller mögligkeit hinwiederumb zu verschufden Sich angelegen sein laßen werden undt Wir Verpleiben.

Datum Ofnabrugt am 25. Febr. 1646.

Anfern Hochgeehrten herren Alzeitt bienstgeftiffene Mary von Eckfiedt Friederich Aunge D.

15.

Unvergreifliche gedanden über benen Ung Communication rationibus den Satisfaction Punct vudt in specie Bor Pommern betreffende 2c.

Das die bandlung mitt G. Churff. Durcht. ju Brandenburgt Unferm gnebigften herrn Unterander Vornemblich auf Diefen Buncten mitt bestebe, alf I. Das G. Churfi. Durchl. in der Dommerfchen Sache nicht mehres mitt fuge budt billigfeit jugemutet werden tonte alf Ihrer Churff. Durchl. Eftat undt berd gande wolfabrt Leiben undt gulaffen magt, Den waß barüber gesthebe, wurde gang die Cancellos Christlicher Liebe undt billigfelt überschritten, undt weder von S. Churff. Durchl. eingegangen ober von Jemandt berofelben mitt gutem gewiffen angemuttet werben. II. Das ben bein gangen werde, wofern es auf ein theill von Pommern, ef fepe nun waß es wolle, bingeben werden folle, die Communion eugersten Bermogens Berbuttet undt Bermitten werbe, den solches wurde nicht anders alf ein somes perpetuus discordiarum et materia litis Verbleiben, barauf entlich Rrieg undt Biele Unbeill enfteben funte. III. Das G. Churft. Durchl. ein gnugthafftes aquivalent für das theill fo Sie ber Gron Schweben umb bes Lieben Frieden willen gu überlaffen gedrungen werden, bekomme, Worin Ihr Berhoffentlich tein Chriftlich Bert abfallen wirdt. Solches belt man blefes theils außer zweifell zu fein, Undt vermeint babero das auch Die geführte rationes auf biefe 3 Capita zu accomoditen fein.

So viele nun die Jehnigen welche ipsum Statum Serenissimi Dni: Electoris concerniren werden dieselbe je ehr je lieber an den Tagk gegeben, Damitt einem Jedtwedern die hoben undt groffen Brsachen, worstmb G. Churff. Durchl. Unser gnedigster Herr auf Bor Pommern ingesambt keine tractaten angehen, oder darin Consentiren können, kundt werden. Den wie beh einem Jedtwedern privato daßelbe pro

impossibili gehalten, Er auch dazu nicht ben gehatten werden daran Sein eigen Butergangt hänget, Alfo wirdt ben S. Churft Duticht, vnot der hoben Churftaufe sonder Zweifell auch dieses das entremnm totius Practatus sein. Das Sie nichts so Ihrem Churft. Staat zuwiedeen, unde dero Lender undt Interthanen in einigerley weise in gefahr sehen könne, eingehen unde Berolligen mögen. Sonsten befinden Wir den aufsah so aufführlich woll undt guth abgefasst, das Wir daben nichts besonders zu efinnern, nurten E. Ew. Erzeill. Erfell. undt Sunfen helmbstellende.

I. Die nicht bey dieser occasion den heren Kahserl. Plenipotentiaris in etwas einzureiben das Gie ohne Vorgehabte Rüschsprache mitt S. C. D. abie unwesenden heeren Gesandten in Verwilligungt des Pommerischen hervoglhumbs Sich so liberal undt milbt bezeiget, auch man obster auf die eingelegte Protestation Sich beruffen wolle, damitt ein sooweder zu sehen hette, das S. Churs. Durchl. es noch befarlich beaandere, undt die Rayserl. Procedur nicht zuth hiesen.

II. Db nicht zugleich mitt wenigen zu indigitiren das die Gron Schwedische herem Gesandten, Sie so weit herauß gelassen, das Sie von Pommern ein mehres nicht, als waß det Gron mitt S. Churst. Durcht. Consens überlassen würde, begehreten, damitt die Kapfert. biebt andere Reichs Gesandten anß den gedanden möchten gebracht werden, Ob wehre die Löbt. Gnon Schweden gemeintet, S. Churst. Durcht. von Pommern etwaß abzudringen, Undt Sich in Ihren ronflitis undt Vorschlegent desto moderater zu bezeigen Urfache haben möchten.

III. Ob man nicht in Ingressu pro principlo prämittiren wolle, das S. Shutfl. Durchl. ein mehres den Pommern als Ihrer Chat leiden undt guluffen wolle, mitt suge
volt billigkeit nicht anzumüthen, Andt datauf zur debaction
schritte, das durchauß dero Chat nicht zuliesse Uff halb Pommern einige Tractate anzugehen, undt darin zu verwilligen,

deze. Bufens werichmentungung dien 1892-1833. 4, 55. 6. 7. Ais 9. 19. 11. 12. 128 19. 26. 121. 224. 1360 before behisalent rotionibus Ansert wunigen erngeben, Jedoch wehre behisalchen rotionibus Ansert wunigen erngebens inach diefes Anvongnehlichtemerinaum.

Ad 1. "Woill darin ber Mittelmarck erwehnet wirth, welche doch mitt Promorn nicht Wonger, De solches einen Vorschwieben, zumahln die Volezmarck allein mitt. Kor Pomsmern grenhett.

Ad 2. Oh nicht die Werha: dem Herhagen zu Wacklenburg sonderlich dem Känigk in Bememaret auß zu lassen Andt dafür dis generale vocahulum zu schen, an der Ostsee, damitt nicht die Croft Schweden in die gedausten gerahte, od hette S. Shurst. Burcht einen sonderbaren nelpect auf Bepnemarck, welches Ihnen Suspect Bordommen möchte.

Ad 3. Weill an dieser motive Biel gelegen, ob nicht in initio post verhamilite Ihr Churst Durcht, zu addiren wehre, zu genßlicher ebersion Ihrer Lande undt Anterthanen wolfartt.

Ibi post verbat bif auf 1 Meile weges addatur von Stettin.

Ad 9. Ibi der dritte anflauf post verbum gehöret, delentur nicht allein et substituentur verba mitt allem midt gang an bepben üffern.

Cin. ult. post vocab. Pommern, konten bie Wordt bin-

In fine tonnte abbiret werben: Sondern es wurde diefelbe groftentheils ab arbitrio tertii Ihre bependent haben muffen,

Ad 10. In pr. Ob nicht das Wortte: gang; qusqulasen, bubt nur schlechter Dinge Bor. Pommiern zu setzen, damitt es nicht also ausgedentet werde, als man S. Churst. Purcht, das meiste, von Vor Pommenn hinterlassen wolten.

Post vorba, Biele beffert, mehre nicht unfüglich zu abbiren, undt wegen der Buterschiedtlichen Strome so darin gur befinden Biele ftarter undt sicherer. Post verba: davon außgezogen werden muffen: deleantur verba, zumahln Sie beeden Regierungen gemein Verpleiben, Damitt die Königl. Schwedische nicht Vrsache haben auf die Communion zufallen, undt Sich dieselbe am Stifft Cammin zu reserviren, Undt könte dafür gesezet werden: zumahln der Herhogk von Croy zum Bischoff daselbst erwehlet, undt solches Stifft seine eigene Herrschafft hatt.

Ad 24. Pro vocabulo Macht: konte geseget werden Sterde und Bermogens.

Post verba: zuschließen könte: Deleatur: zumahlen der Ruden welche ein pertinens Rugiae, ist beeden Oriten so nahe gelegen, das dadurch der Greisswaldischer Boden unds Penemunde gant Inutil-gemacht werden könte, den od zwar die Insull Ruden von Alters ein Pertinens Rugiae gewesen, so ist dennoch dieselbe von etlichen 100 Jahren undt weit über Menschen gedencken dem Fürstl. Ampte Wolgast incorporiret gewesen, undt kan nun mehr zu Rügen nicht gerechnet werden.

Diese rationes sein Ausers wenigen ermessens Sufficient gnugt worumb S. Churst. Durcht. Auser gnedigster Herr auf Vor Pommern nicht tructiren oder Verwilligen kan.

Wan es dan weiter zu Tractaten kommet, das S. Churft. Durcht. ein gewisses äquivalent offeriret wirdt hatt man der 14. 15. 16. 17. vndt 18. ad evitandam communionem zu gebrauchen, womitt Wir für dieses mahl zurück zu halten Unvorgreistich vor ratsamb befinden I. Damitt niemandt Vrsache geben werde die Communion zu inhäriren, II. Oder da die herren Schwedischen entlich davon abstünden, solches S. Churst. Durcht. mitt eins äqvivalents eingerechnet würde III. das auch mitt den herren Catholicis, welche möglich so gar genawe wißenschaft davon nicht haben mögen, die augen damitt geössnet werden, waß es diger Zeit für eine beschaffenheit mitt den Seistl. Sütern in Pommern hatt. IV. Das es auch die

Herren Kapserlichen nicht groß moviren wiedt, zumahlen Ihnen gleich Aiele thutt, ob die Eron Schweden oder S. Shurff. Durchl. die disposition über die Geistl. Säter hatt, Ja Sie, undt andere Satholische Stende möchten V. woll die Communion lieber befürdert als behindert sehen, damitt eine materia discordiarum et litium Verbleibe, Andt Sie in suturum hinwiederumb im Trüben Wasser zu sischen, gelegenheit haben möchte.

Die ratio 22. et 23. gehet vornemblich dahin, das man wisse, waß es mitt Vor Pommern an Fürstl. Aempteen, Ritzterschafft, Stedten, undt Weethaffen für eine beschaffenheit habe, damitt S. Churst. Durcht. wans zun Tractaten kömpt im äquivalent nicht Verkürzet werden, derwegen sein Wir in den gedancken, das man damitt für dieses mahl in ruhe stehe: Damitt man nicht an Königt. Schwedischer seite Veslache nehme, alles zu ertenuiren, gering zu machen, undt nach ietziger ruin zu rechnen. Wodurch die Herren Kahserlichen undt Reich Stende mochten bewogen werden, ein gering äquivallent Vorzuschlagen vindt S. Churst. Durcht. damitt abzumelsen.

I. Das S. Churff. Durchl. niegendts zu Sich versteben könten ebe Ihr ein äquivalent benennet.

II. Wann solches schon geschehe das S. Shurst. Durcht. Sich doch nicht weiter könte einlassen, als Ihre. Estat es erleyden wolte 2c.

## Untiquarisch=historische Mittheilungen

MAN

## G. C. F. Lifc.

1. Beschreibung eines Sunengrabes bei Grevismuhlen in Meklenburg-Schwerin.

Gine Meile von Grevismühlen, wenige Schritte rechts von der Landstraße von Grevismüblen nach Wismar, dicht vor dem Sternfruge, da mo ein Communicationsweg von Rafchendorff nad Barendorff die Candftrage freunt, liegt ein Grab bon ber größten Ausdehnung \*), in jungen Tannen, jedoch auf Befehl des Großbergogs vor Befamung und Rerfidrung geschütt. Die Tannen werden bie Rafchendorffer Tannen genannt. In der Rabe liegen noch mehrere, aber schon halbjerstörte bedeutende Gräber, alle am SB. Abhange einer der bedeutendften Sugeltetten Metlenburgs, bie fich balb gegen MB. bei Grevismublen ju großen Soben (ben Sambergen) erheben. Von den Soben bat man eine bochst ausgedehnte Musficht auf ein febr fruchtbares land bis jum Rageburgichen, bis Lubeck, über den fetten Klüger Ort und über bie Offfee bis gegen Wismar, — ein Punct, der fich zum Mittelpunkt einer kleinen Herrschaft wohl eignet. In der Rähe ist auch

<sup>\*)</sup> Das größte, wirklich erhabene Grab ist bei Ratelbogen, 1 Meile von Bubon, auf einem hügel gelegen. Die Decksteine haben, so viel ich mich nach 10 Jahren erinnere, jeder über 40 Fuß im Umfang.

das Dorf Proseken, wo nach der Tradition eine große Wenbentaufe gewesen sein soll. Das Dorf besteht merkwürdiger Weise nur aus der Pfarrei, in deren Rähe ein kleiner See und ein Higel ist.

Das Grab bilbet ein regelmäßiges Oblongum von ungefähr 130 Fuß Länge und ungefähr 36 Fuß Breite. Umfest ist es von 48 aufrecht stehenden, nicht behauenen Granitpsteilern, von denen mehrere umgefallene 7 Fuß hoch und
von verhältnißmäßiger Mächtigkeit, aber nicht alle gleich sind.
Das Grab hatte, am 25. April (1832) und ohne die Inclination der Magnetnadel zu berücksichtigen, was mir nicht vergönnt war, eine Richtung von OSO. nach WNB.;
wahrscheinlich steht es so, daß es in der Sommersonnenwendegrade dem Aufgange der Sonne entgegengewandt ist.

Um offlichen Ende ftebt im Grabe eine Steinfifte, von Grantquadern ausgeset, beren gang flache Seiten nach innen gekehrt find. Auf biefer Rifte ruben, von R. gegen S. mit der gange, 4 große Dectfteine, wie überall in Metlenburg. Amei derfelben 3. B. find 10 Fuß lang, 5 Fuß breit, 5 Fuß boch und 25 Fuß im Umfange. Die Steine bestehen aus fconem Granit und fceinen, ber größten Angabl nach, alle von gleicher Structur ju fein, nämlich von trefflichem, grobtornigem, troftallinischem Granit, beffen Sauptbeftandtheile fleischfarbiger Feldspath und sehr klarer krystallinischer Quarz find. Die nachfte Segend umber ift febr fteinarm. Der gange SB. und SD. Abhang ber machtigen Sugellette besteht namlich ans Sand mit wenigen Steinen; - ber MD. Abhang bis jur See besteht aus fetter Erde, namentlich Lehm und trägt viele Granitfragmente, anscheinend im Durchschnitt von berfelben Beschaffenheit. Die Ansteigung über ben Rücken ber Sugeltette vom Grabe an beträgt faft & Meile.

In der Rabe find mehrere Graber, von denen theils nur das Bette, theils einige umgeworfene Steine, theils noch die

Decksteine ber Steinkiste auf ihren Unterlagen ruhend übrig find. Ein Grab dieser Art ist 48 Fuß lang und 32 Fuß breit. Der einzige, hochstehende Deckstein hat das Ansehen eines Opfersteines, ift es aber nicht.

Die Segend muß einst wichtig gewesen sein, benn in einer Urkunde Heinrichs von Mekkenburg vom Jahre 1301, in Francks A. und N. Wekkenburg V, p. 169 heißt es:

Adjicientes praeterea, ut sepe dicte ville (i. e. Tarnevitz) homines ab omni jure secularis potestatis, utpote petitionibus, pontium, sive cujuscunque municionis, constructionibus, sive ad judicium, quod vulgo Landtink dicitur, nec ad illud in Procek, nec alias, venient.

## 2. Die Sage von Hertesborch.

Die fürstliche Burg hertesburg ift in der vommerfchen und metlenburgischen Geschichte befannt. Rach einer bandschriftlichen Charte ungefähr aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stand fie am oftlieben Ufer des Prerowstroms, der Ginfahrt in die Binnengewäffer zwischen dem Darf und dem Lingst, südlich von der Vrerow Kirche auf einem füdlichen Vorwenge an dem Brerow, Strom. Auf der kleinern Schmetkavischen Charte von Metlenburg fieht die Umwallung noch an ber richtigen Stelle gezeichnet. Auch Rosegarten in seinen pommerschen und rügischen Geschichtsbenkmalern I., S. 362 bezeichnet ihre Lage ziemlich genau; nach ihm foll fie jedoch auf dem Darff gelegen haben; nach ber Schmettavischen Charte fant fie aber auf bem Zingst. Rach ber alten Charte war nabe öftlich von dem Prerow Strom noch eine Durchfahrt, bat nie beep genannt "). Prerow Kirch lag damals.

<sup>&</sup>quot;) Das betreffende Stud ber Karte im Facfimile, von bem herrn Berf. unfter Gefellschaft freundlichst zugesandt, wird in deren Sammlungen aufbewahrt.

also auf einer Insel und die Herteshorch auf der füdlichen Spige derselben am Ende beider Durchsahrten. Ob diese Insel zum Darf oder Zingst gehörte, ist zweiselhaft. — Auf der alten Charte ist die Burg als stehend gezuichnet und de herzeborch genannt.

3. Albrecht II. und die Morddentschen Candfrieden von G. E. J. Sisch. Schwerin und Berlin. 1835.

Reben ben varangehenden Spenden unfres Freundes wird es angemeisen sein auch dieser kleinen, inhaltreichen Schrift zu gedenken, welche die Pommersche Seschichte nahe berührt. Sie enthält fünf Landfriedenseinigungen Norddeutscher Landes-herren aus den Jahren 1361 und 1362 mit Sorgfalt abgebruckt und durch trefsliche Spracherläuterungen dem Geschichtsfreunde zugänglich gemacht, dazu eine einleitende Abhandlung, die vornämlich Albrechts des Zweiten Verdieuste um den Landfrieden darzulegen bemüht ist.

Der Verf. betrachtet den genannten Fünsten als haupttriebfeder zu allen Landsnieden, die während seiner Regierung im ganzen nordöstlichen Deutschland geschlossen wurden, und meint ihn deshalb mit Fug den Landsviedenstüter nennen zu können. Zu dieser Annahme berechtigen wenigsbens die vorliegenden Urkunden noch nicht, volkkommen aber zu dem, was

Wir bemerken babei, daß auch die Engelhardtsche Karte von Pommern öftelich von der bezeichneten aber nicht benannten Burg wenigstens einen Einschaftt angiebt, der vom Preromstrom nordwärts in den Ringst hincingeht ohne diesen ganz zu durchbrechen. Wehrs (der Darß und der Zingst. Hannover 1819) erwähnt die Burg gleichfalls, ohne sie zu benennen, und der daran gestnüpsten Erinnerungen an die Seerauber Störtebek und Scheke Michel, welche, "wie man sagt, nicht durch den jehigen Prerower Strom mit ihren Raubsschiffen nach dem Schlosse gelangten, sondern durch einen andern Seedurchsbruch, rechts vom Schlosse, wovon man noch die Spuren sieht."

am Schluß der Untersuchung gesagt wird, Herzog Albrecht sei dem großen Landfrieden, der während seiner Regierung vollendet wurde und von der Grenze Polens bis zum Harz und von der Lausis bis nach Dänemark reichte, in keiner Verspandlung fremd gewesen: und das ist gewiß schon als ein bedeutendes Verdienst jenes Fürsten anzuerkennen.

Sinsichtlich der Landfrieden unterscheibet Lisch einerseits zwischen denen des westlichen und öftlichen Rordbeutschlands wie er andrerseits bei den lettern einen Unterschied zwischen denen des dreizehnten und des vierzehnten Jahrhunderts findet.

Die Landfrieden des westlichen Nordbeutschlands, meint er, haben das Eigenthümliche, daß sie Laiserliche Bewilligung voraussehen und Landfriedensrichter anordnen, welche im Ramen des Kaisers Recht sprechen; die Landfrieden im nordöstlichen Deutschland dagegen sind selbständiger, dier sit von Bestullung von Landfriedensrichtern nicht die Rede, höchstens werden Kaiser und Reich von den Segnern der Verbundenen ausgenommen. Schon in den Urkunden der Rostocker Landfriedenseinigung von 1283 fehlt die Einwirkung des Kaisers, wie auch Siesebrecht ") richtig bemerkt hat.

Hier ist ein Wisverständnis. Die kaiserliche Einwirkung überhanpt habe ich nicht ableugnen wollen, sondern nur die unmittelbare; im Süden des Reiches hat, meiner Unsicht nach, die Majestät persönlich, im Norden durch ihre Diener gehandelt. Unch dem Rostocker Landfrieden sehlen seine Landfriedensrichter nicht: Rectoren, Richter und Seschworene werben aus den Vasallen und Städten erwählt, die jährlich viermal zusammen treten, und was sie nicht ausmachen können, soll Herzog Johann von Sachsen entscheiben, den alle Verbündete zum Richter und Obmann (capitaneus) erwählt haben. Daß es aber an der Wahl der Verbündeten nicht genügte, daß die erwähl-

<sup>\*)</sup> Baltische Studien. Jahrg. 2. S. 1. S. 101. 2c.

ten Richter kaisersicher Bestätigung bedurften, zeigt die Urkunde vom 1. Sept. 1283\*). Durch sie werden den Bürgern von Stargard dieselben Gnaden und Freiheiten zugesichert, welche Fürsten, Edle, Vasallen und Städte neulich \*\*) (d. h. durch den Rostocker Landfrieden) erlangt, sobald sie in Segenwart des Römischen Königs oder vor dessen abgeordnetem Richter den Sid geleistet.

Für das dreizehnte Jahrhundert scheint mir also der Unterfchied nicht Stand ju balten, welchen Lifch zwischen ben wordöstlichen und den nordwestlichen gandfrieden annimmt: Faiserliche Bewilligung ift in beiden vorausgefest. Wenn aber im vierzehnten Jahrhundert, nachdem bie gandesberren bon Dommern und Detlenburg in den Reichsfürften-Rand erboben maren, die Landfrieden unfrer Gegend taiferlicher Candfriedenbrichter nicht erwähnen, fo mogte ich barin Tein besonderes Autonomierecht bet Mettenburgischen Für= Jeber Manu foll fich am Rechte genugen lafsten erkennen. fen (Landfriede von Beggerow 1361), jeder unfer Mann foll fich genügen laffen am Rechte vor feinem herrn (Lübeker Landfriede 1353): das ist die immer wiederholte. Forderung iener Reit. Rach diesem Grundsage batten die Fürsten des Reichs ibr Recht vom Raifer im Fürstengericht ju nehmen, bie nicht fürstlichen Reichsfreien von den taiferlichen, die freien und unfreien Dienftleute und Vafallen der Fürsten von ben fürstlichen Richtern. Da es nun im nordöstlichen Deutschland teinen freien Reichsadel gab, fo tann nicht befremben bier .teine taiferlichen gandfriedenbrichter ermabnt zu finden, wie in . Westphalen. Dies scheint mir gerade in der Ordnung, außer der Ordnung aber ift, daß es im dreizehnten Jahrhunderte

<sup>\*)</sup> Dem Inhalte nach angeführt a. a. D. S. 104. \*\*) Das Wort neulich ift a. a. D. burch einen Druckfehler ausgelassen, wie auf dem Umsschage des Heftes nachträglich bemerkt.

anders war. Indessen die Lage des Wendenlandes war ams

Unfer geehrter Freund unterscheidet also mit Rocht die Landfrieden des dreizehnten von denen des vierzehnten Jahrhunderts. Die erstern, sagte er, waren mehr Schus- und Trusbündnisse gegen drückende Rachbarn, namentlich gegen die Markgrafen von Brandenburg; auch unter den beiden Heinrichen von Mellenburg sind bei den mannigsachen Fehden derselben gegen ihre unruhigen Umerthauen die Landfrieden von einseitiger und bestimmter Richtung.

Damit ist gewiß ein richtiger und wesentlicher Hunct des Unterschiedes getroffen, nur mögte ich lieber sagen: die Einigungen des dreizehnten Jahrhunderts waren zugleich Schußund Erusbündnisse, denn die einseitige Richtung derselben kann ich dem geachteten Vers. nicht zugeben, vielmehr unterscheide ich in ihnen sehr deutlich zwei Richtungen, die im vierzehnten Jahrhundert erst in eine zusammen geben. Der Rostocker Landfriede enthält dieselben Bestümmungen wie der Lübeker und Beggerower, und es ist den Verbündeten ganzer Ernst damit, aber er ist außerdem auch Schuß- und Trusbündniß gegen Feinde außerhalb des Bundes vornämlich gegen die Markgrafen von Brandenburg. Denn so stand es damals, daß unter den Fürsten im Wendenlande kein Bündniß der Art austommen konnte, daß nicht zugleich in seindselige Stellung gegen die Warkgrafen und deren Freunde trat.

Schon mahrend des Kreuzzuges gegen die Wenden i. 3. 1148 ließen sich die Getreuen Herzog Heinrichs des Löwen und des Markgrafen Albrecht des Baren vernehmen: "It das Land, das wir verwüsten, nicht unser Land, und das Volk, das wir bezwingen, nicht unser Volk? Warum werden wir denn erfunden als Feinde unser selbst und als Verderber unserer Einkunste?" (Holm. 1, 15.) So hat das Abkauische Seschlecht dis zu seinem Aussterben sortwährend das Wenden-

fent betrachtet. Rufferliche Bofebnungen nach bem Rall bes Belfischen Saufes gaben ibm fogar bas formelle Recht bann, und wiederbotte Rebben belehrten bie Wenbifchen Fürften, daß Die Markgrafen bereit seien jede Gelegenbeit zu ergreifen um tore Unfpruche geltent gu madjen. . Chigelne Rurften und Stadte mogten unter diefen Umftanden gerathen finden fich ben Martgrafen angufchließen; aber ein großes Canbfriedensbundnik im Wendenlande, bas bie Brandenburger anfgenommen, batte biefer Wacht bas Umt bes Domannes und Oberrichters nicht vorenthalten tonnen. eine Stellung die fur bie Unabhängigteit ber übrigen Berbunbeten gefährlich war. ber fuchte man ben Domann in bem Sachfichen Bergogsbaufe, von dem feit der Miederlage heinrichs des Lowen nichts mehr m beforgen fant, und fofof die Markgrafen vom Bunde aus. Aber biefe faben in' ben herren bes Wenbenlandes ibre Bafallen, die von ibrem Bebnbofe Recht zu nehmen batten: wie hatten fie eine Berbindung berfelben unter fich und mit Gachfleben Rurften, ju ber Brambenburg nicht jugelaffen winrbe, anders als fandfelig gegen fich, als Felonie betrachten tonnen? Um fo mehr wurden die Berbundeten gebrangt, ihrer Smigung auch eine außerliche Legitimation zu verschaffen, und fie erlangten fie burch bie taiferliebe Beffatigung ihres gewählten Obmannes und Richters. Daburch waren fie indirect als Reichsfreie, wenn auch noch nicht als Reichsfürsten anerkannt:

Mit dem Ausstevben der Askanier änderte fich das Verpältnis. Die Baiern und nach ihnen die Eurenburger gaben
jene Ansprüche auf Cehnsherrlichkeit über das Wendenland auf.
Ludwig der Baier erhob Pommern, Karl IV. Meklenburg in
die Reihe der Reichshetzogshümer. Seitdem wurden Landfrieben im Wendenkande möglich, welche die Markgrafen von
Brandenburg mit aufnahmen. Gin solcher war der erste Lübeker v. J. 1338, demselben Jahre, da Barnim III. die reichsperzogliche Wärde empfing. Damit erkangten die Landskiedens-

einigungen im nordöstlichen Deutschland eine größere Ausbehnung und die frühere doppelte Geltung derselben hörte auf, sie waren nicht mehr gegen Feinde außerhalb des Bundes und Friedensbrecher innerhalb zugleich gerichtet, sondern ausschließlich gegen die letztern.

Jit die eben entwickelte Ansicht richtig, so mögte fie vielleicht in allgemeinen Umriffen die Geschichte der Candfrieden
im Wendenlande andeuten, aber noch' fehlt sehr viel an der
vollständigen detaillirten Darlegung. Diese scheint mir höchst wünschenswerth. Möge unser werther Freund dazu fernerhin
so rüstig helsen, wie er durch diese kleine Schrift gethan hat. Gine werthvolle Beisteuer liegt in seinen Händen; ich will sie näher bezeichnen.

Der Rostocker Landfriede wurde auf zehn Jahre geschlosen, ob er nach deren Ablauf fortdauern solle, wurde der Entscheidung der Vafallen und Städte, nicht aber der Herren, anseimgestellt. Nun befindet sich in Schwerin ein Landfriede d. d. Freienstein 21. Aug. 1292 (S. Jahrbücher f. wissenseh. Kritik Jahrg. 1836. Nr. 38 und v. Lüßow Geschichte von Mellenburg Sh. 2. S. 69. Unm. 2), der als die älteste deutsche Urfunde des Großberzogl. Archivs bezeichnet wird; aller Wahrscheinlichteit nach ist dies der erneuerte Rostocker Friede. Die Bekanntmachung dieses Documents wäre sehr erwünscht; vielleicht giebt es weitere Fingerzeige um die ganze Reihe der Landfrieden im Wendenlande bis zu denen Herzog Albrechts II. zu verfolgen.

Endwig Giesebrecht.

# Bwölfter Jahresbericht

der:

# Gesellschaft

für

Pommersche Geschichte und Alterthumskunde vorgelegt

am 15ten Juni 1837.

### I.

# Bericht des Stettiner Ausschusses.

Die Jahresberichte der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde haben einen doppelten Zweck zu erfüllen: sie sollen den Mitgliedern alljährlich eine Uebersicht dessen vorlegen, was für die Sammlung, Erforschung und Grhaltung der vaterländischen Geschichtsquellen geschehen ist; zugleich aber bilden sie auch eine fortlausende äusere Geschichte der Gesellschaft. Demgemäß berichtet heute der Stettiner Ausschuß über beides, zuerst über die äußeren Verhältnisse, dann darüber, wie im letzten Jahre die inn eren Zwecke des Vereins gesördert worden sind.

- 1. Die ansseren Verhältnisse der Gesellschaft.
- 1. Mit gewohnter Sulb haben Se. Konigl. Sobeit ber Kronpring, als hoher Protector bes Vereins, im vergangenen Jahre nicht bloß, wie ein dem Ausschuß von dem Herrn Oberpräfidenten mitgetheiltes Schreiben bezeugt, von

der Phatigkeit der Sesekkhaft Kenntniß zu nehmen; sondern auch durch höchst werthvolle, weiter unten anzusührende Gesichenke die Sammlungen zu bereichern geruht. Auf gleiche Weise erfreute sich die Sesekkaft der ausmunternden Theilnahme des Königl. wirklichen Seheimen Staatsministers herrn Freiherrn von Altenstein, Ercellenz, und der fortdausernden thätigken Förderung der Zwecke des Vereins durch den herrn Ober-Präsidenten, welcher dem Ausschust die Ehre erzeigte, einer seiner monatlichen Sigungen persöulich beizuwohnen.

2. In der Verwaltung des Ausschuffest sind durch die theilweise erfolgte anderweite Vertheilung der Seschäfte einige Veränderungen eingetreten, welche in der vorjährigen General-Versammlung bereits zur Sprache gebracht sind. Mit dem 15. Juni v. J. übernahm zum zweiten Mal das Secretariat an der Stelle des Professor Böhmer, welcher dieses Amt nachzweisähriger, den Interessen der Sesells sehr förderlicher Verwaltung niederzulegen wünschte, der Oberlehrer Dering, und behielt darneben die Aussicht über die antiquarischen Sammlungen. Die Redaction der Vereinsschrift wurde zur Verminderung der Seschäfte des Secretariats von diesem Amte getrennt, und es unterzog sich derselben der Professor Siese-brecht. Die übrigen Witglieder des Ausschuffes blieben in ihren Verhältnissen, nämlich:

Regierungs-Secretair Stard, Archivar.

- - Rigty, Caffenführer.

Regierungs-Rath Erieft und Professor Bohmer, Bibliothekare.

Schmidt, Caffen-Curator.

von Usedom, Rechnungs-Revisor.

Außerdem berathende Mitglieder: der Wegebaumeister Blaurod, Stadtrath Diechoff, Archivar Baron von Me-tem, Landrath von Puttkammer.

Gin schon öfters jur Sprache gebrachtes Bedürfniß

machte fich beur Wiebfchuffe immer fablbarer: bie Befchaffung eines größeren, angemoffenen Locales für die verschiedenen Aweige ber Samminngen. Es find biefelben wabtend bes amolfiabrigen Bellebens ber Gefellichaft, theils burch Antauf. und awar vorzüglich, burch Sefchente wohlwollender Freunde und Forderer unfere Bereins fo ansehnelich geworben, daß eine zweckmäßige, auch nur ben billigften Unsprüchen genügende Aufftellung in dem sehr beengten Locale nicht mogilich ift. Wiederholt bat der Ausschuß über diese Ungelegenheit ju berathen gehabt, ohne jedoch ju einem erwanschten Refultate ju gelangen, die Geringfügigfeit ber Geldmittel, die der Sesellschaft ju Sebote fteben, reichen, jumal bei anderweiten nothwendigen Ausgaben, nicht aus, um eine befriedigende Abbuffe ju beschaffen. Bon ber Unficht geleitet, daß unfre Sammlung von Selchichtsbenkmalern ein Semeinant ber Proving fei, und allgemeiner zugänglich werbert muffe, damit fie auch in größeren Rreifen die Reigung gur beimifchen Befchichte belebten und das Studium derfelben begunftigten, daß insbesondere die Sefellichaft nicht ein vereingeltes, nur wenigen Bewohnern unferer Proving gewidmetes, sondern vielmehr ein allgemeines, provincielles Interesse vertrete; bielt fich ber Ausschuß fur gerechtfertigt, wenn er feine Soffnungen junachft auf die bochloblichen Stande ber Broving Pommern richtete. Er trug daber feine Bunsche in einer besonderen Eingabe, den bier im Anfange bes Jahres jum 6. Provinzial-Landtag' versammelten herren Abgeordneten vor. hierauf ift von dem herrn gandtagsmarschall, Fürsten zu Putbus Durchlaucht die Antwort erfolgt, daß zwar bei der Rutge der Beit das Schreiben bes Ausschuffes dem Provinpial-Candtage nicht mehr habe vorgelegt werden tonnen, daß dagegen duffelbe, infofern junadift Alt-Pommern babei betheiligt erschiene, an den Alt-Bommerfchen Communal-Candtag abgegeben fei, um barüber zu beschfießen, und nach ben Umständen mit dem New-Vorpommersten Communalelandtage oder den Landkasten-Bewellmächtigten in Beziehung zu treten. Ginem geneigten Bescheide des CommunaleBandtags sieht der Ausschuß noch eutgegen. Wie derseibe auch ausfallen möge, so bleibt doch bei der unverkennbaren Theilnahme, deren sich die Sesellschaft in der Proding zu erfreuen hat, und bei der Bissigung ihrer Zwecke durch die Staatsbehörden, die Hossmung, daß sich über kutz oder lang Nath sinden werde.

- 3. Die Zahl der Mitglieder beläuft sich gegenwärtig auf 367. Von-diesen sind in dem letzten Jahre der Gesellschaft beigetreten:
  - 1. herr Berghaus, Professor ju Berlin.
  - 2. von Brodhaufen, Ober-Landes-Gerichts-Referendarius in Stettin.
  - 3. Calow, Lehrer am Symnafio gu Stettin.
  - 4. Figan. Director der ritterschaftlichen Privat-
  - 5. Dr. Friedemann, Rector der boberen Burgerfchule ju Eveptow a. d. R.
  - 6. 😘 von Seyben, Regierungs-Affessor zu Stotting
  - 7! Jonas, Prediger gu Stettin.
  - 8. von Ramps, Regierungs-Affeffor zu Stettin,
  - 9. Muller, Seb. Cabinets-Rath ju Berlin.
  - 10. Müller, Premier-Geutenant und Rreis-Secretair zu Greifswald.
  - 11. Mehring, Prediger gu Stettin.
  - 12. Se. Greellenz herr von Ragler, Sebeimer-Staats-
  - 13. Har Baron von Nettelblatt, Universitäts-Vibliothethar zu Rossock.
  - 14. von Podewils, General-Major a. D. auf Handi Demmin.
  - 15. Dr. Schmidt, practifcher Argt gu Stettin

16. perr Tefchendurff, Prebiger gu Stettin.

17. : won Tettau, Ronigl. ganbr. des Coniger Rreifes.

18. - Thomasius, Prediger zu Saulin.

19. : Ebym, Superintendent ju Gargigar.

20. - von Ufedom, Gutsbefiger auf Glugow.

21. - Bolff, Ingenieur-Geograph ju Berlin.

22. - von Balustowsti, Oberft-Lieutenant ju Stettin.

Ausgeschieden find aus der Sefekkichaft im Sanzen acht Mitglieder, meistens durch den Tod: herr hofrath von Conrad zu Wollin, herr Candidat Dallmer zu Schoritz auf Rügen, herr Schulrath Dreist zu Stettin, herr Forstmeister Furbach zu Ahlbeck, herr Bürgermeister Dr. Rühl zu Strallund, herr Capitain. Lubde zu Greistwald, herr Hafenbau-Inspector Stark zu Starkenhorft, herr Geh. Regierungsrath Ritter von Lang zu Ansbach, deren Namen zum Theil, als wohlwollender, thätiger Freunde der Sesellschaft öfter mit Dank in früheren Jahresberichten genannt worden sind.

4. Der Bestand der Casse betrug am Schlusse des Jahres 1835
113 Riblr. 27 Sgr. 9 Pf. Dierzu kam die Ginnahme des

3abres 1836

454 Rthir. 14 Sgr. - Pf.

in Summa 568 Rthlr. 11 Sgr. 9 Pf.

Die Ausgabe belief fich nach Ausweis der vom Ausschuß in statutenmäßiger Weise dechargsten

Rechnung auf

409 Rthir. 28 Sgr. 11 Pf.

Bestand Renjahr 1837 158 Ribir. 12 Sgr. 10 Pf.

Von diesem Bestande sind 70 Athlie. in der Spar-Kaffe niedergelegt, der Rest blieb baar in der Kasse. Wenngleich davon der Druck der beiden in diesem Jahr erschienenen Leste Baltischer Studien und Jahresberichte, so wie anderweitige Lausende Ausgaben zu bestreiten waren, so ist doch im Lause des Jahred soviel vereinnahmt, daß die in der Spar-Raffe deponirte Summe nicht nur conservirt wurde, sondern auch noch ein Baarbestand in der Kasse zu den vorkummenden Ausgaben übrig blieb.

### 2. Die Sammlungen der Gesellschaft.

A. Die Bibliothet. Diese hat im verstoffenen Jahre durch Geschente und Kauf an Handschriften, Druckschriften, Landcharten, Zeichnungen u. f. w. folgenden Zuwachs er-halten:

Gin Camminifches Miffale auf Bergamen, in Groß-1. Befchent Gr. Königl. Sob. des Rronpringen. Kolio. Es befand fich unter den Buchern berjenigen von loperschen Bibliothet zu Stramebl, welche ber Antiquar Friedlander zu Berlin durch Rauf an fich gebracht batte, und wurde von tiefem Gr. Koniglichen Sobeit für eine nambafte Summe mit dem Bemerten angeboten, daß die Grwerbung bes Miffalt ber Gesellschaft für Pommersche Seschichte und Alterthumskunde febr wunschenswerth fein wurde. Ge. Konigliche Sobeit tauften baffelbe und ließen den Secretair, Professor Bobmer, befragen, ob beffen Befit für ben Berein von Intereffe fein Derfethe außerte fich Ramens des Ausschuffes babin, baß bie Buniche ber Sefellschaft volltommen erfüllt feien, ba das Miffale vor dem Untergange gerettet fei. Se. Königliche Sobeit jedoch nicht in Sobsideren eigenen Annstsammtungen zu bewahren beabsichtigen, sondern es jedenfalls irgend einer öffentlichen Unftalt als Befchent ju übermeifen Beschloffen baben; so wurde die Pommersche Sesellschaft, falls es ibr zufiele, es als eine bochft erfreuliche Erwerbung ansehen. In Folge deffen batten Ge. Konigliche Sobeit Die Snate, das Miffale bem Verein als Geschent bulbreichst zu überweifen.

- 2. Taciti Germania ed. Joh. v. Gruber, Dr. Berlin 1832. Befchent des herrn herausgebers.
- 3. Joh. Voigt Codex diplomaticus Prussicus. I. 4. Seichent bes herrn herausgebers.
- 4. Michelsen Urfundenbuch zur Geschichte ber Dithmarichen. I. 4.
- 5. Piftor. Archiv der Schleswig-Politein-Lauenburg. Gefellschaft 2c., herausgeg. durch Michelsen. II. 8.
  - Mr. 4. und 5. Geschent des Schlesw. Solft. Lauenb. Vereins f. vaterl. Gesch.
- 6. Die Lubinische Charte von Pommern, auf Leinewand gezogen.
  - 7. Stammbaum der Berzoge von Pommern, eingerahmt. Rr. 6. und 7. als letter Reft der v. Coperschen Pomm. Bibliothet, nachträglich eingesandt durch Herrn Prediger Karow zu Reutirchen.
- 8. Verzeichniß der im Seh. Archiv zu Königsberg i. Pr. befindlichen, die Pomm. Sefch. betreffenden Urtunden vom Jahr 1293 an. Auf Bestellung der Pomm. Sefellich. angefertigt unter gefälliger Leitung des Herrn Prof. Dr. Boigt.
  - 9. Frankenberg Europäischen Herold's ander Theil.
- 10. Pufendorf Schwedisch Deutsche Kriegsgeschichte. Defect.
- 11. Sleidani Befchreib. geiftl. und. weltl. Sachen zur Zeit Karls V. Defeet.
  - Rr. 9. 10. 11. Sefchent bes Apotheters herrn Starte gn Greifenberg i. D.
- 12. Joh. Müllners Annalen ber Stadt Nürnberg. I. Theil. 2tes und 3tes heft. Seschent des herrn Mayer in Nürnberg.

Mit Vergnügen benutt ber Ausschuß biese Gelegenheit, ben Freunden ber deutschen Seschichte bies Wert bem Bunsche bes geehrten herrn herausgebers gemäß zu empfehlen.

- 13. F. v. Warnflädt über Merthumsgegentlände. Sig 1835. Fünf Eremplare. Sefchenkt von dem Schleswig-Holft.-Lauenb.-Verein 20.
- 14. S. W. E. Maje Geschichte bes Bisthums Ragelburg 1835. I. 8. Geschent bes Herrn Verfassers.
- 15. Stammtafel bes Seichlechts ber b. Löper, entivorfen durch Steinbrud, Prediger zu Stettin. Seichent des herrn Verfassers.
- 16. Jahrebbericht bes Vereins für Metlenburg. Gefch. und Alterth. 1886.
  - 17. Sahrbücher deffelben Bereins. 1836. I. 8.
  - Rr. 16 u. 17. Sefchente des Bereins für Mellenb. Sefc. 2c.
- 18. Siftorische Rachrichten vom Augustiner Riofter St. Morit zu Naumburg a. d. S., von Lepfius. Geschenk bes heren Verfassers.
- 19. Bericht über die Wahl und Einführung des Micolans v. Amtsdorf, als Bischofs zu Naumburg, ebenfalls Geschent des herrn Berf., Candrath Copfius zu Naumburg.
- 20. Albrecht II., Bergog von Metlenburg, von Lifch. Schwerin und Berlin 1885. 8. Geschant bes herrn Verf.
- 21. von Tettau über die Glaubwürdigkeit der Chronik des Simon Grunau. Königsberg 1836. 8. Geschenk des Herrn Verfassers.
- 22. Somepers Verzeichniß beutscher Rechtsbücher bes Mittelalters. Berlin 1836. 8. Geschent bes hern Berf.
- 23. R. Preudfer: ber herberolith. Sofenhaln. 8. Geschenkt von bem herrn Berfasser.
- 24. Erster Bericht der Königl. Schleswig. Solsteint. Lauenb. Besellschaft. für Sammlung und Erhaltung vaterl. Alterth. 1836. 8. Geschenk der genannten Gesellschaft.
- 25.3 S. Flor Danet Lafebog. Riel, 1835. 8. Se-
  - 26. Westphälische Provinzial-Blätter. II. 3. Seft.

- 1886. Gefchent der weftphat. Gefellichaft jur Beforderung vaterlandifcher Rultur.
- 27. Stemmer fra den Danske Kirkes Reformations-Tid. Obenfe, 1886. Sefchent ber litterar. Sefellschaft des Stifts Fünen.
- 28. Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed. Kiöbnhavn. II. B. 1. 2. Soft. 8.
- 29. Nordisk fortids Sagaer oversatte af Rafn. Tredie Bind. Klöbub. 1896. 8.
  - 30. Fornaldar Sogur Nordrlanda. Dridja Bind. &: Rr. 28, 29, 30. Geschent ber Königl. Geschlichaft für nordische Alterthumskunde ju Kopenhagen.
- 81 a. Fornmanna Sägur. Band IV-VII. Se-
- 31 b. Fornmanna Sögur. Band VIII. IX. X. 8. Getauft subscriptionsweise.
- veterum borealium. Vol. IV—VII. Desgleichen.
- 23. Verzeichniß der Bücher aus den Fächern ber Rafurfinde und Mathematik, welche fich in der Bibliothek des Bomnafium zu Stettin befinden. 1836. Steindruck. Geschenk. 34. Freiberg Pommersche Sagen in Balladen und Ro-
- 34. Freiberg Pommersche Sagen in Balladen und Rommangen. Pasewalt, 1836. 8. Getauft.
- 35. Konr. Levezow über mehrere im Großherzogthum Pofen gefundene uralt Griech: Münzen. 1834. 24. Gefauft.
- 36. Dr. Ferd. Heine. Muller ber Ugrische Bollsstamm. Erster Theil. Erste Abtheilung. 1897. 8: Sefchent bes herrn Verkassers.
- 57. Tractatus hist. polit. de moribus in aulis regum per Alethophilum. Cosmopoli 1587. 12.
  - 38. Dentscher raison. Robinson. Leipzig, 1724. 8.
- 39. De gigantibus, diss. hist. philol. proponit Cour. Tib. Range. 1660. 8.

- 40. 306. Peltre Dantpredigt wegen des geschloffenen Friedens 1763. Berlin.
- 41. Christ. Gross spes anchora coeli. 211t-Stettin, 1671. 8.
- 42. Kurger Auszug der in den Pomm. Rirchen und Confist. Ordnungen betreffenden Gefete und Verordnungen. Stettin, 1767. 8.
- 43. Leben des Sen. Feldmarscholl v. Sedendorf. Amssterdam, 1740. 8.
  - 44. Gin Pack Drudichriften. 4. und 8.
- 45. Zwei Pack Manuscripte und Druckschriften, enthale tend eine Sammlung von Kahinetsschreiben Friedrich Wilhelm I., Edicte, Verordnungen 2c.
  - No. 43.—51 aus der ehemaligen von Letrowschen Bibliothek zu Broiß. Geschenk des Kausmanns Herrn Diederich zu Treptow a. d. R.
- 46. Wigand weglariche Beiträge für Geschichte und Rechtsalterth. Erstes Heft. Weglar, 1837. 8. Seschenk der Weglarichen Gesellsch. für Gesch. und A. K.
- 47. Dr. Zober die Weffeliche Bibel in Stralfund. Stralf. 1837. 4. Geschent des Herrn Verfassers.
- 48. 3oh. Frederus. Gine firchenhist. Monographie von Mohnife. 1. Abth. Straff. 1837. 4.
- 49. Mobnife Gefch. der Buchdrudereilen in Stralfund bis 1. 3. 1809. 4.
- 50. Deffelben bas 6. Sauptstud im Ratechismus, nebft einer Seich. der katechet. Litt. in Pommern. Stralf. 1832. 4.
- 51. Deffelben die Krönung Christian III. von Danemark und seiner Semahlin Dorothea durch Joh, Bugenhagen. Straff, 1832. 4.
- 52. Rosegartens Meine prosaische Schriften. Herausgegeben von Mohnike. 1831 u. 32. III. 8.

- Mr. 48-52, Geffente des herrn Confiftorialrath Dr. Mobnite ju Stralfund.
- 53. von Sagenow Topograph. Charte von Rügen. Seichent des herrn Verfassers.
- 54. Sundine, Wochenschrift für Reu-Vorpommern. 1827—37. Meift Gefchent des Herausgebers, herrn v. Sudow zu Stralfund.
- 55. Pomerania durch Thomas Kangow. Ex Biblioth. M. Joh. Arn. Ballenstadii, Handschr. Folio. Enthält die Pomerania 1stes Buch, den Anfang des 2ten und die Landes-beschreibung. Das 3te Buch fehlt.
- 56. Die sogen. Schomakesche Chronik von Pommern. Riedex-deutsch. Handschr. 4.
  - Rr. 55. u. 56. Geschent des herrn Regierungsraths Dr. v. Jacob zu Steftin.
- 57. Seschichte des Magistrats der Stadt Stralsund von Dr. Brandenburg, 1837. Seschent des herrn Verfassers.
- 58. Erhardt Verzeichnist der zur Feier der Anwesenh. Sr. Königl. Hoh. des Kronprinzen zu Münster 1836 aufgestellten Schrift und Kunstdenkmale. Geschenk des Herrn Verfassers.
- 59. Copie einer alten Zeichnung des herzoglichen Schlosses zu Stettin, verfertigt und geschenkt von dem Derrn Maler Bage mibl in Stettin. Das Original befindet sich in einem Acten-Stücke des Königl. Provinzial-Archivs unter dem Rubro: Acta wegen des erstochenen Jungen auf der fürstlichen Freiheit Ao. 1607. Aus dem Acten-Stücke ergiebt sich, daß der Lehrling eines Schwertfegers bei einer abendlichen Rauferei durch einen Schwertfegergesellen an der Ecke der Fuhrstraße nahe am fürstlichen Schlosse so bebeutend verletzt war, daß er am folgenden Tage starb. Bei der Ginziehung des Todtschlägers erhob sich Streit zwischen Herzog Philipp II. und dem Rath zu Stettin, wem die Rechtspslege zustehe;

bem ber lettere wollte nach ber Aubr- und Pelgerftrage ju teine fürftliche Freibeit anerkennen, da außer andern Grunden ein Theil der Stelle, wo feit 1577 das fürftl. Schlof ftebe, mit Burgerbaufern bebaut gewesen, die etwa im Jahre 1534 durch Fenersbrunft zerfiort worden feien. Bur Beftatigung feiner Behauptungen legte ber Rath die Reichnung des alten Schloffes bei. Beil barauf die Brandstätte bezeichnet ift, fo muß das Bild bes Schloffes bem Reitraume von 1584 bis 1577 angeboren. Ge ift jenes Actenftuet fammt ber Reichnung ein schätbarer Beitrag jur Geschichte bes ebemaligen und jetzigen Stettiner Schloffes. Das lettere bat in neueren Zeiten bedeutende Veranderungen erlitten, und faum noch bermag man bie Bezeichnungen des Augsburgers Sainhofer, betreffend die Dertlichkeit des Schloffes im Sabre 1617, mit deren jetiger Befchaffenbeit zu vereinigen. Es ware gewiß ein bantenswerthes Unternehmen, wenn fich ein Freund ber beimischen Geschichte bie Materialien jur Beschichte bes Schloffes jur Bearbeitung mablen, und ein guter Zeichner von dem bermaligen Ruftande bes Bebaudes eine forgfältige Reichnung entwetfen wollte, ebe neue Beranderungen und Bauten immer mehr ben alten Wohnfit unferer Pommerfchen Fürften verandern.

- 60. Sammlung gemischter histor. Nachrichten, bie Proving Pommern betreffend. Manuscr. Seschent bes herrn Stadtrath Gbeling hieselbft.
- 61. a. Programm und Statut des histor. Vereins für Riebersachsen.
  - b. Erfte Nachricht über tenfelben Berein.
- c. Vaterlänbisches Archiv, herausgegeben von demfelben. Sämmtlich geschenkt von dem histor. Verein für Riedersachsen.
- 62. 1ster und 2ter Bericht der Königl. Schleswig-Polstein-Lauenburg. Gesellsch. für die Sammlung und Erhaltung waterl. Alterth. 1836 und 87. & Geschenk der genannten Sesellich.

63. Bericht bes literarisch-geselligen Bereins zu Stralfund über sein Bestehen, während der. Jahre 1835 und 36. Stralfund, 1837. 2 Grempl. Geschent dieses Vereins, übersandt durch den herrn Consistorialrath Dr. Mohnite.

Sierzu kommen die Bücher, welche der Bibl, der Sesellsch. auch in diesem Jahre durch den histor. Lesezirkel hiesetisst erworben worden sind. Es besinden sich darunter Hellwing brandenburg. Sesch., Halling Sesch. der Schthen, Raumers histor. Zasschenbuch für 1836 n. 37, Manso Sesch. des Preuß. Staats, Steiner Archiv für hessische Sosch., Wachsmuth europäische Sittengesch., Mone Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzielt, v. Ledebur's Archiv für Seschichtlunde des Preuß. Staats, Srimms Peutsche Mythologie, v. Orlich Friedrich Wilhelm der Große, Förster die Höse und Cabinette Guropa's im 18sen Jahrh., derselbe Sesch. Friedrich Wilhelm I., Slavische Rechtsalterthümer von Macieiowski, Leben und Deukswirdigkeiten Joh. Math. Reichsgrafen von der Sehutenburg u. a.

#### B. Altertbumer.

Die antiquarischen Sammlungen haben durch einen anfehnlichen Zuwachs an Mungen und Medaillen in bem letten Sabre einen erfreulichen Ampachs erbalten. Andere Gegen= ftanbe find wenige erworben. Da die ausgezeichnete Sammlung vommerscher Alterthumer bes verftorbenen Paftors Frank au Bobbin auf Rugen nicht in ber Proving geblieben ift; fo gewinnt bas Stettiner und Greifswalder antiquarifde Museum befto größeres Intereffe, fo fern beide nebft dem Antiquitaen. Cabinet des herrn von Sagenow zu Greifewald die einzigen Sammlungen von bedeutenderem Umfange in Pommern find. Um fo mehr ware ju wunfchen, bag einzelne Stude nicht, wie noch baufig geschieht, in den Sanden von Privat-Leuter jurudblieben, ba biefelben vereinzelt- obne Werth und Intereffe find. - Bas die biefige Cammlung während bes verfloffenen Jahres gewonnen bat, ift folgendes:

#### a. Mangen und Mebaillen: 3

- 1. Zwei römische Silbermungen bei Urbarmachung eie nes Stud Landes auf dem Vorwerke Emma'sthal, zu den Gütern Claptow und Petersitz gehörig, von dem Musketier Otto aufgefunden i. J. 1836. Der Gesellschaft huldreichst als Seschenk überwiesen von Er. Königl. Hoheit dem Kronsprinzen. Die eine derselben trägt die Umschrift: diva faustina mit deren Brustbild, die andere Antoninus Augustus und das Brustbild desselben.
- 2: Zeichnung einer in Pommern gefundenen römischen Goldmunge mit der Umschrift Domitianus Caes. Aug., befindlich in der Mungsammlung des Königl. Regierungs Secretairs herrn Rädel hieselbst. Verfertigt und geschenkt vom herrn Regierungs-Secretair Ripky.
- 3. Gine muthmaßlich griechische Aupfermunge, gefunden unweit Stettin vor dem Bertiner Thor bei der weißen Taube, Geschent bes Symnasiaft Schmidt aus Blumberg.
- 4. Eine Braunfchweig-Lüneburgische Silbermunze, eine Pommersche Silbermunze des Herzogs Philipp Julius, und eine kleine Silbermunze mit undeutlichem Gepräge, gefunden beim Bau des Brauhauses zu Verchen, geschenkt vom herrn Regierungs-Seeretair Nigky.
  - 5. Fünf Polnische Sitbermunzen, auf der einen Seite das Polnische Wappen mit der Umschr. Sigis. 3. D. G. rex P. m. d. L., auf der andern Seite der Reichsapfel mit der Bahl 24, Umschrift mone. nov. reg. Polo. Aufgegraben auf dem herrschaftlichen Hofe zu Quapow, Schlawischen Kreises. Geschent der Frau von Wichaelis auf Quapow.
- 6. Zwölf Bruchftude ruffischer Münzen (Peters I. ?) und drei Münzen mit undeutlichem Sepräge, zwei Pommerfche Witten, der eine von 1685, drei Pommersche Silbermunzen von 1685, 86 und 88, vier Brandenburg. Silberm. von 1605, 53 und 75, ein Danisches Zwei-Schlängestück von 1666,

eine Samburger Silberm best 1601, eine Polnische Silberm. Funbort unbekannt. Sämmtlich geschenkt vom herrn Gold-arbeiter Behnte.

- 7. Dreizehn verschiedene Pomm. Gilberm. (Von herzog Ulrich, Philipp Julius, Bogislav, Schweb.-Pomm. 2c.), finf Pomm. Witten von Aupfer, zwei Danziger Groschen von 1539 u. 40, eine Preuß. Ordensmunze, vier Brandenb. Gilberm. Gefauft.
- 8. Gin filberner Thaler mit ber Umfchr. Maximilian. D. G. Rom. impera. Aug. und mit bem Mansfelbischen Bappen, eine Silbermunge mit bem borpetten Abler, Umschr. Mathius. Rom. imper. Aug. Gefauft. Sie wurden gefunden beim Aufgraben eines Rellers nebft 4 andern, an einen judischen Raufmann in Stargard vertauften, in einem Burgerhause zu Bangerin, das angeblich nach einem Brande 1696 aufgebaut ift.
  - 9. Gine Reapolitan. Aupfermunze König Carl II., gefunden umweit Puzzeoli bei Reapel. Sefchent bes herrn Rector Dr. Friedemann zu Treptow a. d. R.
  - Ein Stralsunder Schilling von 1505 und zwei 10. Stralfundifche Sechslinge, fünf Stettiner Sechslinge von 1512, 17. 20. 21, 22, zwei Stettiner Schillinge von 1501 u. 18, ein Dammider Schilling von 1492, ein Barger Schilling von 1480. Gefchent bes herrn Rector Dafch ju Schonberg im Burftenth. Rageburg. Der gutige Geber batte nebit einer fanberen Reichnung von einem Bacheffegel von 1225 (Sigillum Domini Wiscelar) einen angiebenten Auffat über biefe Münzen beigefügt, damit er in den Baltischen Studien abgedruckt werde. Der Ausschuß hat diesen bochft schätbaren Beitrag jur Mungfunde Pommerns mit Dant entgegen genommen. Rum Abdruck deffetben waren jedoch eigens anzufertigende Lettern erforderlich, beren Beschaffung für jest bie Befell-Schafts-Raffe nicht verstattete. Der Auffag unfers Freundes ift daber für ein fpateres. Heft zurückgelegt worden.

- 11. Gine pommeriche Elibermunge Carl XI. von 1691. Seichentt vom Rector herrn Binbemann ju Dafewall.
- 12. Eft Pomm. Bitt von Silber, von 1686, gefunden im Forst-Revier Jabitemubl. Geschenkt vom herrn Regierungs-Secretar Nigty.
- 13. Gine Ordensinunge aus ber Zeit bes Sochmeisters Michael Ruchmeister von Sternberg, gefunden ju Gilgenburg in Oftpreußen. Seichent bes herrn Raufmann Carl School ber in Stettin.
- 14. Reun schwedische Moththater, das Seprage bei allen verschieben. Sefchent bes herrn Regierungs-Affessor Maquet in Stettin.
- 15. Fünf filberne Ordensmunzen, geprägt unter bem Meister Michael Rüchmeister, acht bergleichen, auf benen der Name des Hochmeisters undeutlich, eine alte Pomm. Münze von Silber, Umschrift um den Greif: moneta Stargard, Kehrseite ein Kreuz mit 4 Sternen. Sefunden beim Neubau des Hauses des Herrn Kaufmann W. Gribel in der großen Oberstraße.
- 16. Gine arab. Samaniden-Münze von Silber, geschlagen von dem in Persien regierenden Samanidischen Fürsten Rase ben Uchmed, dessen meiste Münzen in die Jahre 918 bis 931 fallen. Sie führt außer dem gewöhnlichen Koranspruche den Namen des damals regierenden abbassichischen Kalisen El Mostedir Bisah und den Namen der Fürsten Nase ben Achmed. Die Worte, welche das Prägejahr und den Prägort enthalten, sind nicht deutlich zu lesen. Sie wurde nebst einer andern in Pommern gefunden, und geschenkt durch den Herrn Bürgermeister Arnold zu Stolp. Die gegebene Erstärung verdankt der Ausschuß der Süte des Herrn Prosessor
- 17. Gine Stralfunder Sitbermunge, gefunden bei Damm. Seichent bes Berrn Stadt-Gyndifus Di gichty ju Stettin.

18. 3md Admusesche und eine Mallenburger Silbermung, gefunden beim Ban bes Borfenhaufes in Stettin. Seschent bes Sexu Banto-Directors Figan.

49. Reun Stud werthvolle verschiedene Silbermungen aus dem 17. und 18. Jahrh. (brandenp., sächsiche, russische, polnische 20.) Allmählig gesammelt. Geschenk des schon im vorigen Jahresbericht als freigebigen Freundes unserer Desellsch. erwähnten herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Kolbe in Stettin.

- 20. Vier Silbermungen, nämlich zwei Orbensmungen und zwei kleine Bracteaten von Silber, gefunden unweit des Dorfes Villtow, Parochie Garzigar, durch einen Hirten, walcher im Moore ein hölgernes Gefäß von etwa einer halben Wepe im Umfang entdeckte, das mit meiß lauter ähnlichen, einigen größern Münzen angefällt war. Die vier erwähnten find ein Geschenk des herrn Superintendent Thym zu Garzigar-
- 21. Eine muthmaßlich Pyriger Gilbermunge, gefunden mit vielen ähnlichen bei Friedland in Mettenburg. Geschent bes herrn Apotheter Meyer bier.
- 22. Gine Pommeriche Silbermunze von 1628 (Umschr. Bugslaus D. G. dux. S. Po.) und eine andere Münze von Rupfer, mit undentlichem Gepräge. Gefunden bei einem Bau in Damm und geschenkt vom herrn Reg.-Seeret. Nigty.
- 23. Gine filberne Medaille auf den verstorbenen wirtlichen Geheimen-Rath und Oberprästdenten von Nommern herrn Dr. Sack, Ercell., Gründer der Pomm. Gesellich. Setauft.
- 24. Gine filberne Medaille Carls XII. von Schweben v. J. 1715. Auf der einen Seite das Bruftbild des Königs, auf der andern das Bild Stralfunds mit der Ueberschrift: Gott mit uns, darumb wir uns nicht fürchten. Seschent des herrn Consul Augler zu Stettin.

25. Zwei Denkmüngen, bie eine gon Gronce gur;300jäl-

rigen Jubetseier ber am 25. Juni 1580 zu Augsburg Statt gefundenen seierlichen Uebergabe der Augsburger Sonfesson; die zweite von Silber zur 200jährigen Jubelseier der Reformation, mit der Unterschrift Regensburg, 1717. Die Ineschieft lautet: Nun wird durchs andre Jubeljahr die State tes offenbar. Den 31. October 1517. Beibe geschenkt von dem Königl. Regierungs-Alfsesor Kerrn Maguet in Stettin,

- 26. Eine broncene Medaille mit einem Dehr, auf berselben das Bruftbild des heiligen Benedictus, gefunden bei Schwoschow, Phriger Kreises. Seichent bes herrn Prof. Bob mer.
- 27. Bruchftud einer gegoffenen eifernen Mebaille aus neuerer Zeit. Gefchent bes Gymnasial-Lehners herrn Dr. Friedlander im Stettin.
- 28. Sroße filberne Medaiste, im Inneun hohl, zum Doffennen, mit zwei Bildern, Umschrift: Sanct. Rupertus, episcopus Talisburgensis. Sefunden bei Göslin. Sefchent des Gutsbesigers herrn von Michaelis auf Quesow.
- 29. Gine große filberne Medaille, hoht, auf der einen Seite das Bild der Stadt Stettin, auf der andern: Carol. Vs XI, reX sveClae, princeps:PoMeranlae, pIvs., avgystvs.ac InCLvtvs, III Avgvstl (1679), Umschrift: regesub der Carolo selix sit ubique Stetiaum. Gefauft.
  - b) Gerath, Siegel zc.
- 1. Gine Braburue, aufgegraben beim Chauffeeban unweit Saulin, Laumburgiden Areises, Goschent des Heren Prediger Thomasius zu Saulin,
- 2. Gine Anzahl von Spesaborucker Rommerscher u. a. Städtesteget von alten Wachssiegeln an Pergamenturtunden entnommen. Seichent bes herrn Maler Bagemibl in Stettin.
- 8. Die Siegelabbrude ber Alt-Pommerschen Städte-fieget find nummehr fast vollständig beisammen. Als ein schätz-bater Beitrag zu biefer Sammlung ift eine Ungahl zum Theil

febr alter Steitlner Sewerksfligel ju erwähnen, welche bie Gefellschaft bem herrn Stadtrath Diedhoff verbantt.

- 4. Bon unferm oft schon erwähnten, dem Ausschuß zu minicherlei Dienstleistung gefällig gewesenen Freunde, herrn Mater Bagemibl, bleibt noch als willtommenes Geschenk anzuführen die Lie Lieferung bes im vorigen Jahre von ihm begonnenen Pommerschen Bappenbuchs.
- 3. Gesammelte Nachrichten über historische Denkmäler aller Art.
- 190 In ben Battifden Studien und im vorigen Jahresbericht ift der für Pommerns Raturgeschichte wichtige Kalkberg bei Frigow erwähnt worden. Den Freunden ber alteren Naturtunde unferer Proving werden auch die Nachrichten willkommen fein, welche im vergangenen Sahr über bie in ben Mügenschen Rreidemaffen vorhandenen thierischen Ueberrefte aus antidiluvianischer Beit bem Musichnif jugegangen find. Muf gefchehene Rachfrage melbete ber berr Dr. von Saaenow zu Greifswald: "Ich befige an Rügenschen und Reu-Vorpommerschen Petrefacten einen Vorrath, wie ihn teine Sammung aufzuweisen bat. Bieber habe ich mich hauptfachlich mit ben in ber Rügenschen Rreibe vorhandenen Gegenftanden beschäftigt, ju beren Acquifition mir bie von mit eingerichtete Golamm-Rreide-Rabrit die vortheilhafteite Gelegenbeit giebt. Sie bestehen in kleinen, größten Theits microstopischen Roophyten und Cruftaceen, theihreife jeboch bloffe Trummer, Die bei bem Berbrechen ber roben Rreibeftude entfteben. Merkwürdig ift bierbei, daß 'fich ju den in andertt Breidelagern, g. B. in England, bei Maftricht u. f. w. gefundenen Gegenständen viele Parallelen finden, die man auf ben erften Unblief mit jenen für gleiche Species balten mochte. Bei naberer Unterfuchung find es jedoch alle, bis auf wenige, noch zweifelhafte Gremplare, gang neue Species. Defters find

Die einzelnen Theile ber gefellichaftlichen Roovbulbe: mit fenien ausländifchen gang gleich, unr mit bem Unterfablebe, baf ber bei Mastricht 2. B. vortommende als Eschara, bier Cellepora ift, und umgefehrt. Ge vergebe faft tein Sagendag ich nicht neue Arten finde, unter deuen indeft viele nur einzeln gefunden find. — Jebe mußige Stunde verwende ich auf die Zeichnung Diefer Segenftante, um fo nath und mich ein Werthem über Die Kreide-Peterfacten Rugens gur Berandgabe borgubereiten: Rur Untersuchung und Bestimmung ber großerem Stude babe ich noch nicht tommen tonnen, ba ich mit ben Meineren, nas mentlich mit ben Roophyten erft fo stemlich aufs Reine Conis men wollte. - Meine Sammlung von Vetrefacten in Sands ftein und bauptfachlich in Mufebelfall und grauem Rattueine ift nicht minder reichbaltig. Seiervon ift bieben auch nur Mes niges bestimmt, boch unterscheiberich namentlich unter ben Drilobiten mehrere neue Species. Im legten Derbit machte ich einen Aussug nach Fritow, wo ich bereits 1824 sammeter Diesmal brachte ich an 700 Phindemit bon borther. Die von Rloten in ben Balt. Stubien aufgrzählten Urten werde ich ziemlich alle baben; anger diefen and noch die Arten Poladomya canaliculata, Terebratula biplicata und Cidarites Hoffmanni (Romer)." Seviel aus bem Schreiben bes Derrn Dr. von Sagenow. Mochten feine Entbedungen dabin wirten, auch andere Camtunbige anguregen, ber Geschichte bes Bobens unferer Droving, die bisher verhältnifmäßig noch wenig erforfebt ift, eine weitere Aufmertfamteit zu wihmen! Derr von Sagenow ift nicht blog erbotig, ben Freunden ber atteren Raturtunde feine Doubletten abzulaffen, fondern bat ums auch jur Brobe bereits einige ber von ibm entbedten neuen Urten von feinen Rügenschen Roopbyten unentgeltlich angefandt. Der Nereftfuß bat fie, ats für unfre Sammlungen nicht geeignet, bem Blufenm bes biefigen Gymnafti überwiefen.

2. Ueber helbnische Grabfatten im Regenwalder Rreife

Waye in Chungig bei Schievelbein. Bei der Abschäung der Feldmark jenes Dorfes knikeckte derselbe in den sogenantent Painducken anchrere jumi Theil schon durch die Begekerung zerförte Hänengraden; aber auch einen viererligen Plat von vier Angdrat-Muthen an Größe mit großen Steinen eingefaßt, von beiten iber eine kimftlich bearbeitet ist, der Form eines Michtblodes nicht mehbnich, "so daß Kopf und Hals eines Meistblodes nicht mehbnich, "so daß Kopf und Hals eines Meistblodes nicht mehbnich, "so daß Kopf und Hals eines Meistblodes nicht mehbnich, "so daß Kopf und Hals eines Meistblodes nicht mehbnich, "so daß Kopf und Hals eines Meistblodes nicht mehbnich, "so daß Kopf und Hals eines Meistblodes nicht wechten besten bei Thugsgend ist reich an wohlerhaltenen vier Clanzig und besten Umgegend ist reich an wohlerhaltenen Umgewällen sonn Ehristleit einer holden Stabstätte beist vermingen haben. Ein Ort bei einer solchen Grabstätte heißt der Zanzplatz, ein anderer der Minsterg n. s. w.

3. Serr: von Gudow ju Stralfund, welcher früher als Gendarmerie-Officier in hinterpommeen ftand, fchreibt. bem Musichuf : Abre Sabrebbenichte nannten mir in Begiebung auf den Schlawe-Vollnorbichen Rreis mande befannte Dentmaler. Allein viele enben noch im Duntel ber Balber, Die ich auf meinen Dienstwifen nur fab, und ich wünschte ber Befellschaft in biefen: Begenden noch ausgebreitetere Berbindun-Namentitch finden fich bei Crangen unweit eines Gee's febr aut erhaltene Sunemaraber, auch ein fogenannter Beidenfirchhof. Diefer auch bei Dreet, mo ich viel-gegraben babe, und noch viele gange Urnen fand. In den Kläthern in der Richtung von Remis, Rlein-Soltifow nach Brodlfbufen finden fich feltene Steindentmoler tief verftedt, wie ich mich bunkel erinnere. Much: borte ich von ber Statte bestalten Ruginms. fprechen, bie ein Prebiger in ber Gegend von Gargard gefunden haben wollte, toas damale Aufleben machteil Bon andern, aus abnlichen Stauden bemettenswerthese Dertern im Metlenburgifchen bat ber Musichus; die Gefellich. für Metlenb. Geschichte und Miterthumgtunde im Renntuis gefestes

herr Regierungs-Secretair Rigty überveichte einen Auffat des im Jahr 1835 zu Dargit verftorbenen Superintentignt Wilde, worin unter andern einige Nachrichten zur Geschichte und Topographie des Dorfes Rothemubl, als Zusähe ju den Mittheilungen im 4. Jahrosbericht G. 52 u. f. mitgetheilt werden. Dort wird der Bolksfage von einem daselbst unter der Erde haufenden Poltergeist erwähnt. herr Superintendent Wilde bemerkt darüber: "Das Poltern des Abends oder in der Macht, welches wirklich im Rothemühler Forfthause, in der naben Segend, felbst im Walde gebort wird, flingt ähnlich dem aus der Ferne geborten dumpfen Ton eines Rupferhammers. Gin alter hirte erklärte fich daffelbe auf seine Weise so: "Das fei der vormalige Körfter, der im Walde viel Unrecht gethan, und den armen Bauersleuten fo viele Merte genommen (abgepfandet), die muffe er jur Strafe nach seinem Tode alle verhauen." So rechnete der ehrliche Bauer dem ftrengen Forstmaun feinen Amtseifer als Gunde an! Bilde erklärt fich das unterirdische Geräusch durch Soblungen und Gewäffer unter dem außerft bergigen, von vielen Thalern gerschnittenen Terrain. Mit Bezug auf den Burgwall am Ablbecker See (4. Jahresb. S. 13) erzählt Derr Wilde: auch im fiebenjährigen Kriege waren birfe Schangen befannt. Gin ruffifcher Offizier ertundigte fich febr genan, indem er auf eine Charte wies, nach dem Burgwall. Bater, fagte er, hat auf diesem Berge mit einem Trupp Goldaten gestanden, um fich gegen den andringenden Feind gu vertheidigen. Die Uebermacht nothigte ihn, den Ort schleunigst ju verlaffen, und bier die Kriegskaffe felbst zu versenken. (Im nordischen Rriege?) Das Guchen nach berfelben ift indeß umsonft gewesen; doch bat man in dieser Begend, besonders im Burgwall, von einigen die Moskowiters, von andern die Schwedenschange gengnnt, verschiedene Urnen, jum Theil mit Dedeln, worin nichts als ein wenig Afche gewesen, aufge-

- graben. Ein in den Jahresberichten woch nicht erwähntes hünengrab ist das bei Nettelgrund, unweit des Steinberges, welches mit Steinbloden wohl ausgesetzt war, nunmehr größten Theils offen steht.
- Gin literarisches Unternehmen in Metlenburg, die Kortsetung oder vielmehr die Lollendung des von Schröter begonnenen Friederico-Eranciscei burch ben Archivar Berrn Lisch, zu Schwerin, ift, ba es die auch für die alteste Dommeriche Seldichte wichtigen antiquarischen Dentmaler, Metlenburgs erläutert, für die Vommeriche Gefellichaft von Inter-Rach einer Mittheilung des herrn Archivar Lisch ist bas Werk vollendet und läßt anziebende Refultare boffen. "Gin kleiner Borlaufer," beißt es in bem letten Schreiben beffelben, "Andeutung über Grabalterthumer, ift fürzlich erschienen. Wenn ich nicht irre, so find wir ber Bedeutung. b. b. der ethnographischen der Grabalterthumer auf die Spur 3d babe eine Scheidung der Bolter nach verschiedenen Kennzeichen auszusprechen gewagt. Zwar wird man mir bin und wieder nicht Slauben schenken wollen; aber ich bin von meinen Entdedungen fest überzeugt, und glaubte endlich diese Ueberzeugung aussprechen zu muffen. Viel werben die Nachbarlander zur Bestätigung thun können, namentlich wenn Ibre Gesellichaft unsern Weg verfolgt. Ich empfeble Ihnen daber diese Angelegenheit befonders." — Demjelben gutigen Freunde unserer Gesellschaft verdanten wir eine Rachricht über die Lage der Bertesburg in Pommern, nebst einer Beichnung dazu aus dem 16. Sabrbundert, welche fur die Baltischen Studien benutzt werden wird. Auch theilte uns Derr Archivar Lifd eine die Pommerice Geschichte und insbesondere das angebliche Bild des Svantevit zu Altenkirchen auf Wittow betreffende Rotig mit, aus Bernhard Deberichs Chronit des Bisthums Schwerin. (Er ftarb 1605.)
  - 6. 3m 10. und 11. Jahresbericht ift von vier bolger-

nen Bilbsaulen ber Srafen von Gberstein zu Raugard die Rede gewesen, welche vormals in der Rapelle der Kirche standen. Nachricht über ihren gegenwärtigen Zustand ertheilte der Herr Bürgermeister Lawer entz zu Raugard. Die Bilbsaulen sind theils durch die Zeit, theils durch Muthwillen während der französischen Occupation so beschädigt, daß ihre Herstung fast nicht möglich erscheint. Gbenso sind einige vormals in der Rirche besindlich gewesene Gbersteinsche Semälde sast völlig zerstört. Diese, so wie jene Bildsaulen werden gegenwärtig in der Materialienkammer der Naugardter Kirche ausbewahrt.

- 7. In einem Schreiben des Herrn Confistorial-Rath Dr. Mohnike zu Stralfund heißt est: "Ich habe aus Halle die Abschrift des Wittenbergischen Albi academici aus Luthers Zeit erhalten, und finde darin, daß Thomas Kanhow im Sommer-Semester 1538 inscribirt worden ist, unter Melanchthons Rectorat, das mit dem 1. Mai begonnen hat. Kanhow ist der dritte der Inscribirten: 1. Ludwig, Graf von Eberstein, Herr von Raugarten und Massow. 2. Johann Weier Pomer. 3. Thomas Canho, Sundensis. 4. Joannes Godscalcus, Sundensis."
- 8. Der herr Landrath von Tettau zu Conity bemerkt bei Uebersendung seiner Schrift über die Chronit des Simon Grunau: "Mein Aufsat ist eigentlich eine Borarbeit zu einer Sammlung Preußischer Sagen, welche gegenwärtig dem Druck übergeben wird; und die auch einiges Interesse für die Pommersche Gesellschaft haben dürfte, da sie die Länder Lauenburg und Bütow, als nach Seschichte, Volksstamm, Sprache, Versfassung, West-Preußen zugehörig, mit umfaßt, und in Pommern auf den Amried Ihrer Gesellschaft mit einer ähnlichen Sammlung umgegangen wird ic. Sobald meine Sammlung erschienen ist, werde ich nicht ermangeln, der Gesellschaft gleichfalls ein Gremplar zu übersenden." Sine solche Sabe kann

unserm Verein nur willkommen sein, da berselbe biefe Sache mit Bezug auf Dommern allerdings langft in's Auge gefaßt bat. Ueber bas eingegangene nicht unansehnliche Material ift in früheren Jahresberichten Rachricht gegeben. Der Musichuff benutt diese Gelegenheit, ben Mitgliedern und Freunden ber Befellichaft wiederbolt die Bitte auszusprechen, unfern Sammlungen bas, was ihnen an acht pommerfchen Bollsfagen bekannt sein möchte, nicht vorenthalten zu wollen. — In dem Schreiben bes herrn Canbrath von Tettan beißt es weiter: "Wie ich aus ben Sabresberichten ber Gesellschaft erfebe, wird bie Herausgabe eines pommerschen Idiotikon beabsichtigt. biefigen (Coniper) Rreise nun befindet fich ein kleiner Bolksftamm, ter fich bon allen feinen Rachbaren burch Sprache, Sitten, Tracht, besonders aber badurch unterscheidet, daß er, obwohl deutscher Bunge, der tatholischen Rirche angebort, während fonft in ber biefigen Segend deutsch und evangelisch, so wie volnisch und katholisch identisch zu sein pflegen. fer Stamm, ber von feinen Rachbarn mit bem Ramen Rofchnewier belegt wird, und fich etwa fo zu ben Deutschen verhalten mag, wie die evangelischen Masuren in Oftpreußen zu den Polen, soll der Sage nach aus Dommern in seine jetigen Wohnsite eingewandert sein. Gine Vergleichung mit den gegenwärtigen Bewohnern Pommerns, namentlich in Bezug auf bie Sprache, durfte baber nicht obne Intereffe fein. gerne bereit, jur Unftellung einer folchen bie Sand gu bieten, muß dann aber um Mittheilung einiger Gremplgre bes ju bem vben gebachten Zweck an die Pommerschen Beiftlichen u. f. w. ausgetheilten Programmes bitten. In ben Gigenthumlichkeiten der Rofchnewier gebort unter andern, bag fie fich vollig unvermischt erhalten. Mur unter fich geben fie Beirathen ein; in ihren Dorfern bulben fie eben fo wenig Polen, wie eigentliche Deutsche, mabrend fonft beide Boltsftamme in der biefigen Segend meift swischen einander wohnen. Daburch ift es denn gekommen, daß der Charakter der Roschnewier fast stereotyp geworden ist." Die gewünschten Sireulare hat der Ausschuß jenem wohlwollenden Sonner unserer Gesellschaft mit Dank übersandt, und sieht dem Erfolge der verheißenen Nachforschungen entgegen.

- 9. Die, wie es scheint, noch handschriftlich in einem Privat-Archiv vorhandene Simmensche und Heilersche Chronif (s. Balt. Studien III. 1., S. 94 n. 106) hat der Ausschuß nicht aus dem Auge verloren, und es scheint mehr, wie je Aussicht vorhanden, dieselbe wenigstens zur Ansicht zu ershalten.
- 10. Auf Veranlassung einer mündlichen Wittheilung Sr. Grzellenz des Herrn General-Lieutenants von Zepelin, daß in dem Archiv zu Althaus-Leigkau eine Sammlung von Nachrichten einzelner, vielleicht auch Pommerscher adlicher Familien vorhanden sei, wandte sich der Ausschuß mit näherer Nachfrage an den Herrn von Münchhausen auf Althaus-Leigkau. Derselbe hatte die Güte, die erbestene Auskunft dahin zu ertheilen, daß in dem dortigen Archive zwar keine handschriftliche Notizen des bezeichneten Inhalts vorhanden seien, daß aber die Bibliothek daselbst eine ziemliche Menge gedruckter genealogischer Werke enthalte. Nähere Auskunft wird, wenn die Gesellschaft sie wünsche, wohlwollend zugesagt.

# 4. Vechältnisse der Gesellschaft zu auswärtigen geschichtlichen Vereinen.

Die Berbindung unserer Gesellschaft mit den auswärtigen geschichtlichen Vereinen halt der Ausschuß für eine Sache von erheblicher Wichtigkeit, da die Forschungen und Entdeckungen der einen auch die Bestrebungen der audern wesentlich fördern und ergänzen. Er hat sich daher bemühr, diese Verbindung durch Austausch der Jahresberichte, Sesellschaftsschriften zu aufrecht zu erhalten und hat auch mit einigen neu entstandenen

einen folden Wechfelverkehr angefnupft. Die Rabl berfelben mehrt fich in Deutschland von Sabr ju Jahr, und schon mehrfach ift die Anficht ausgesprochen: "Dag der 3med der deutiden Geschichtsvereine nur bann vollständig erreicht werden wurde, wenn biefelben mehr und mehr nach Rusammenbang. ftrebten, und die einzelnen versplitterten Rrafte für gemeinsame bobere, ber vaterlandischen Seschichte überhaupt gewidmeten Awecke vereinigt wurden \*)." In der That mochte die Bilbung eines Central-Vereins für Deutschland nuglich sein, burch welche der Austausch der gegenseitig gewonnenen Resultate bewirkt, und allgemein leitende Brundfate vermittelt wurden. Un Versuchen zu einer näberen Vereinigung ber bistorischen Bereine bat es nicht gefehlt. Schon die Ueberfichten, welche vor mehreren Jahren der jegige Stadtgerichts-Director 28igand ju Weglar über die Verhältniffe, Befrebungen und Leiftungen ber beutschen Beschichtsvereine lieferte, fo weit fie zu seiner Reuntniß gelangten, waren in dieser Beziehung dankenswerth. Noch bestimmter icheint jene Unsicht vorgewaltet zu baben bei der Ginladung des provisorisch gewählten Ausschuffes der Gefellschaft für Erhaltung alterer beutscher Geschichte u. f. w. ju Rurnberg, welcher fammtliche Freunde ber alteren beutschen Beschichte, Litteratur und Runft jum Gepthr. 1833 au einer Versammlung in Rurnberg aufforderte, haben Diese Bestrebungen noch nicht ben gewünschten Erfolg gebabt.

- I. Von den Vereinen außerhalb Deutschland hat
- 1. die Rönigl. Gesellschaft für nordische Alterthumekunde zu Copenhagen ihren Bericht über die Jahres-Versammlung vom 30. Januar 1836 mitgetheilt. Bei bedeutenden Mitteln hat dieselbe bisher Ansehnliches zu leisten vermocht, sich nabe

<sup>\*)</sup> So dufert fich 3. B. ber Borftanb bes Beflarichen Bereins für Geschichte und Alterthumskunde in einem Schreiben an ben Ausschus.

und fevn viele Mitglieber und Freunde erworben, und erfreut sich der besonderen Theilnahme und Unterstützung Gr. Majestät des Königs von Dänemark. Sie hat neuerdings mehrere Bände alt-nordischer Sagen, histor. Schriften der Isländer u. s. w. herausgegeben und beabsichtigt jest eine neue Ausgabe der Heimskringla in der Ursprache nebst dänischer Uebersehung. Die Untersuchungen und Forschungen über die ältere Seschichte Grönlands, welche die Sesellsch. in ihren Kreis zog, haben, wie versichert wird, nicht unwichtige Resultate geliefert.

2. Auch von der litter. Gesellschaft des Stifts Fünen ju Odense hat der Ausschuß bei Uebersendung eines bereits erwähnten Buches ein Schreiben erhalten.

#### II. Deutsche Bereine.

Die Gesellschaft für Meklenburg. Seschichte und Alterthumstunde überfandte außer ihrem Jahresbericht bas erfte heft ihrer Vereinsschrift und die Quartal-Berichte. Verbindung mit diefer, so wie einer Preußischen und Martiichen Sesellschaft, beren Gründung wiederholt beabsichtigt, aber leider noch nicht zu Stande gekommen zu fein scheinen, mochte für unfre Gefellschaft in bobem Grade wünschenswerth fein. Die alteste Geschichte dieser Candichaften fällt mehrfach gufammen. Untersuchungen, welche die eine derfelben jum Segenstande haben, betreffen auch mehr ober minder die andere, und bei bem vielfachen Ineinandergreifen biftorischer Verhaltniffe diefer gandstriche, besonders mabrend des Mittelalters ift in den provinciellen und städtischen Archiven, öffentlichen und Privat-Bibliotheken u. f. w. für jede diefer Provinzen ein reiches Material vorhanden. Richt minder wurde eine forgfältige Sammlung, Befchreibung und bemnachft Vergleichung ihrer alt biftorifchen Dentmäler zu erheblichen Resultaten führen.

Außerdem erhielt der Ausschuß Schreiben und zum Sheil Zusendungen (f. oben Bibliothet) von der wellphälischen Se-

sellschaft zur Beförderung vaterländischer Kultur (Minden), dem alterthumsforschenden Berein im Reußischen Bezeinde (Hohenleuben), dem sächnschthüringischen Berein (Halle). Endlich hat die Sesellschaft Correspondenz und Austausch der Bereinsschriften angeknüpft mit dem neuerlich entstandenen Wetzuschen Vereuk für Seschichte und Alterthumskunde, mit der Königl. Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Sesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, und dem historischen Verein für Riedersachsen (Hannover).

Nuch ein 1835 in Pommern entstandener Berein, unter bem Namen des litterarisch-geselligen zu Stralsund hat seinen ersten Jahresbericht übersandt.

# 5. Siterarische Chätigkeit der Gesellschaft. Förderung fremder Arbeiten.

- 1. Die von der Sesellschaft unmittelbar ausgegangene literarische Thatigkeit beschränkte sich auf die Fortsetzung der Bereinsschrift: Baltische Studien. Die Trennung der Redaction derselben von den Seschäften des Secretairs bewährte sich als vortheilhaft, und es sind im Laufe dieses Jahres zwei hefte derselben erschienen. Das erste (4. Jahrgangs 1. heft) enthält:
- 1) Zur Bergung der heimischen Alterthümer. (a. Inftruction für die beim Chaussee-Bau beschäftigten Beamten in Beziehung auf die in der Erde sich findenden Alterthümer beidnischer Vorzeit. b. G. J. Thomsen über nordische Alterthümer und deren Ausbewahrung.)
- 2) Ueber die landständische Verfassung in Pommern vor dem Jahre 1828, von J. G. E. Zitelmann.
- 3) Actenmäßige Darstellung, wie ein Theil von hinterpommern und die Proving Neumart-Brandenburg, als Gebiete eines neutralen Fürsten, während des Nordischen Krieges

zweimal den unerlaubten Durchmarich feindlicher Truppen erfuhren, von Rurd von Schoning.

- 4) Die Göttin hertha und ihre Infel. Bon Johannes von Gruber.
- 5) Zehnter und Gilfter Jahresbericht ber Gesellschaft für Pommersche Seschlichte und Alterthumskunde.

Das zweite (4. Sabrg. 2. Seft) :

- 1) Ueber die Verluste der Pommerschen Kufte an die Ofifee. Bon E. Quandt.
- 2) Freienwalde in Pommern mabrend bes dreißigjahrigen Rrieges. Von Fr. Rarow.
- 3) Berhandlungen der Pommerschen Gesandten auf dem Westphälischen Friedens-Congres. Erste Abtheilung.
- 4) Geschichte der Stadt Schwedt und des Schlosses Bierraden.

Bu einem neuen Seft' ift das Material beisammen, und der Ausschuß hofft, auch dieses noch vor Ablauf des Jahres ausgeben zu können.

2. Von den Unternehmungen einzelner Mitglieder 'der Gesellschaft, welche sich auf die Pommersche Geschichte beziesten, hat der Ausschuß insbesondere die von den Ferren Prosessionen Rosegarten und Director Hasselbach beabsichtigte Derausgabe des von Dregerschen Cod. Pom. diplom. zu unterstützen die Freude gehabt. Außer dem, was schon Dreger selbst zusammen gebracht hatte, ist auch anderweit noch reiches Material vorhanden, welches die genannten Herren Perausgeber zu benutzen gedenken. Dessen zu geschweigen, was Rosegarten im vorigen Jahresbericht ansührt, hat der Herr Arschivar Lisch eine Anzahl Pomm. Urfunden, die in Mekkendurg vorhanden sind, für diesen Zweck zu sammeln die Güte gehabt, und deren Zusendung verheißen. Vorzüglich wichtig aber würde die Benutzung des Königk. Geheimen Archivs zu Königsberg in Pr. sein. Was daselbst für Pommersche Se-

fcicite vorhanden ift. darüber bat die Gesellstaft bereits vollftandige Verzeichniffe in Sanden, sowohl die sammtlichen Urtunden umfaffend, ale die Correspondenzen und Berhandlungen zwischen ben Pommerschen Bergogen und bem Deutschen Für bie Erlangung berfelben ift bie Befellichaft bem herrn Professor Boigt zu Konigeberg zu besonderem Dante verpflichtet, welcher mit vielfach bewiesener Gute Die Anfertigung ber Berzeichniffe angeordnet und beforgt bat. Bei Ueberfendung der letten Abtheilung derfelben fcbreibt er: "Das Verzeichniß enthält fo ziemlich alles, was für die Pommersche Seschichte bier ift; wenigstens wurde eine Rachlese nicht eben reich ausfallen. Denn zerstreut unter andern Rubrifen möchte fich allerdings noch manche Ginzelnbeit finden, die aber, wenne es jum Copiren (Der im Verzeichnif enthaltenen Sachen) tommt, jufammen gesucht, ober auch bloß ercerpenartig mitgetheilt . werden konnen." Es bleibt nun nur übrig, nachdem die Erlaubnif baju von dem Ronigl. Curator des Gebeimen Ardivs, herrn Oberprafibenten von Schon Greelleng ichon ertheilt worden ift, Abschriften zu erlangen, welche für unsere Proving ein mehrfeitiges Intereffe haben durften. Siergu die Fonds der Gesellichaft zu verwenden, erschien dem Ausschuß awar gang angemeffen; boch wurde bei ben ungureichenden Beldmitteln jabrlich immer nur eine fleine Summe dafür erübrigt werben konnen, mitbin die Erwerbung ber Abschriften erft allmählig zu bewirten sein. Unter ben jetigen Umftanben aber, wo zwei für Bommern bedeutende biftorische Unternebmungen gleichzeitig vorbereitet werden (Die Berausgabe bes Dreger'schen Codex diplom. und die Abfaffung einer Geschichte Pommerns durch herrn Prof. Barthold, erschien die möglichst baldige Beendigung biefer Angelegenheit besonders dringlich, und es hat daber ber Ausschuß in feiner oben erwähnten Eingabe an die Sochlöblichen Pommerfchen Stande auch biefe Sache jur Sprache gebracht, und anbeim geftellt,

ob diefelben fich veranlagt fublen möchten, fie ben Communal. Landtagen zur Bewilligung der erforderlichen Ronds ju emrfehlen. Giner Antwort darauf Seitens der Lettern fiebt der Ausschuß, wie oben bemerkt, noch entgegen. - Außerdem aber wandte fich auf Veranlaffung des herrn Director Saffelbad) ber Ausschuß an den Konigl. Preug. Befandten, Serrn Baron Schoult von Afcheragen, mit ber Bitte, ermitteln gu wollen, was an Pommerschen Urfunden in Danemart vorbanden fein mochte, und ob erforderlichen Falls von denfelben Abschriften zu erlangen fein wurden. Diefer Bitte ift auf bas Wobliwollendite und Vollständigste entsprochen worden, sofern der Ausschuß eine ausführliche Mittheilung erbalten bat. baf icon im Sabr 1823 auf Betlangen bes Preug. Sofes eine Abschrift fammtlicher auf Dommern und Rügen fich beziebender Documente nach Berlin gefandt, und die gewogene Berbeigung gegeben ift, daß, wenn nicht eine weitere nachfrage in Berlin vorgezogen werden follte, eine abermalige Abschrift gegen Erstattung der Roften durch den herrn Gesandten vermittelt werden würde.

- 3. Von der vom Herrn Professor Barthold verheißenen Seschichte Pommerns ist in diesem Jahr noch nichts erschienen: gewiß nur eine gunstige Vorbedeutung. Ein so
  umfassendes Wert erfordert Vorbereitungen und Zeit, und
  wird, zumal in so guter Hand, nur um so Sediegneres leisten. Inzwischen ist in dem Berliner Kalender für 1837 der
  erste Theil einer Uebersicht der Pommerschen Seschichte von
  demselben geschäpten Versasser erschienen, und wird im nächsten Jahrgang fortgesett werden.
- 4. Für die Sammlung von Bildnissen ehemaliger Pommerscher Herzoge und anderer, für Pommern merkvürdiger Personen, gezeichnet von dem Herrn Maler Endwig Most hat sich allein in Stettin eine Anzahl von 66 Subseribenten gefunden; desto weniger jedoch bisher in der Provinz. Es

wurde ju bedamern, fein, wenn aus Maugel an Theilnahme die Unternehmung nicht zu Stande tame.

#### 6. General-Versammlung 1837.

Die Seneral-Versammlung wurde statutenmäßig am 15. Juni gehalten, und zwar auch dies Mal im Sitzungs-Locale der Königl. Regierung, unter dem Vorsit des Herrn Ober-Präsidenten von Bonin. Der Secretair trug den zahlreich versammelten Mitgliedern unter Vorzeigung der im letzten Jahre erwordenen Bücher, Alterthümer, Zeichnungen u. s. w. den vorstehend abgedruckten Jahresbericht vor; allgemeine Angelegenheiten der Sesellschaft wurden zur Verathung gebracht, und der Ausschuß für das nächste Jahr in folgender Weise constituirt:

Secretair: Oberlehrer Bering.

- Archivar: Regierungs-Secretair Stark.

Bibliothetare: Regierungerath Erieft und Professor

Redacteur der Baktischen Studien: Professor Siefebrecht. Aufseher der Sammlungen: Calow, Lehrer am Symnasio.

Caffen-Führer: Banco-Director Figau.

Rechnungs-Revisoren: Regierungerathe Schmidt und von Usedom.

Berathende Mitglieder: Wegebaumeister Elaurod, Stadtrath Diedhoff, Archivar Baron von Medem und Candrath von Puttkammer.

Endlich erinnerte ber Secretair in wenigen Worten (f. Beilage Rr. I.) an das vor zwei Jahrhunderten erfolgte Ausfterben der Pommerschen Fürstenlinie, und gedachte dabei einiger anderen Greinignisse des auch sonst für Pommern unheilvollen Jahres 1637. Bon den Bildern Pommerscher Fürften, welche theils die Gesellschaft, theils in größerer Zahl die

Stettiner Kaufmanuschaft besitzt, waren mehrere im Sitzungszimmer zur Ansicht aufgestellt. An die Seneral-Versammlung
schloß sich ein heitres Mittagsmahl im Locale der Casino-Sesellschaft. Die zu diesem Festmahl besonders gedichteten, und
von Delschläger componirten Lieder sind in der Zten Beilage
abgedruckt.

Stettin, ben 18. October 1837.

### Erste Beilag'e. S. oben Sette 172.

Rum Schluffe moge es vergonnt fein, einer besonderen Merkwürdigkeit zu gedenken, welche für unfre Proving bas Jahr 1837 bat. Zwei Jahrhunderte find verfloffen, feit mit dem Tode Bogislav XIV. Pommern ausgeschieden ift aus ber Reibe ber felbstftandigen gander Deutschlands. Je weniger Berantaffung gewesen ift, unter ber weisen, milben und glorreichen Regierung eines von seinem Bolte innig verehrten Ronias und mitten unter ben Segnungen bes Friedens jurudaudenken an ein Jahr, welches überreich ift an unglücklichen Greigniffen; um fo mehr durfte es angemeffen fein, in der Seneral-Bersammlung einer Gesellschaft für Lommersche Geschichte biese Erinnerungen zu wecken. Zwar werben die nachfolgenden tugen Rotigen über das Jahr 1637 für die bier versammelten bochverehrten Mitglieder der Gesellschaft nichts Reues enthalten; aber es barf auch wohl bie Erwähnung des Bekannten auf freundliche Rachficht rechnen, jumal wenn fie bagu beitragen konnte, daß wir uns durch die Grinnerung an eine unbeilvolle Vergangenheit des Bludes ber Begenwart besto lebhafter bewußt murben.

Es war am 18 Marz 1637 als Bogislav in bem Alter von 57 Jahren, vom Schlage gerührt, zu seinen Vätern

aina. Mit ibm erlofc bie Reibe ber Fürften, beren Anfana in bie unbefannte Beit bes Beibenthums fallt. Unter ibnen ift eine nicht geringe Zahl wegen ihres ritterlichen Sinnes, wegen treuer Sorge für bas Bobl ihres Volkes, Viederkeit und Milbe bes Charafters bei einem Boltsftamm, ber treue Anhanglichkeit an feine angestammten Fürsten stets burch bie That bewährt bat, wohl eines gefegneten Undentens werth. Much Bogislav XIV. gebort ju diefen guten Fürften. bat dem gangen Pommerlande," fagt fein Reitgenoffe Micralius, "mit großer Canftmuth und ben Dommerschen Rurften fast angeborner Belindheit und Freigiebigfeit vorgestanden, und in den febr beschwerlichen Jahren, bergleichen niemalen über Bommern find verhangt gewefen, foviel an ibm war, bas Land vor ganglichen Untergang und Ruin bewahrt." — Seint Tod war gerade bamals für bas land ein großes Unglück und verfette bie Stanbe in nicht geringe Berlegenheit. früher geleisteten eventuellen Sulbigungseib waren fie bem Brandenburgifchen Saufe verrflichtet; aber die Schweden batten das gange gand befest, und waren nach einem Bertrage mit Bogistav von 1630 berechtigt, es fo lange zu behalten, bis Die Successionsfrage entschieden, fie felbft aber fur ihre gur Befreiung Pommerns von Kaiferlicher Befatzung verwandten Roften entichadigt fein würden. Obnebin mar Brandenburg damals burch feinen Beitritt jum Prager Frieden, wenn nicht ein Feind Schwedens, doch ein Freund feiner Feinde. daber der Aurfürst Georg Wilhelm ben Suldigungeeid und Bubrung ber Regierung in feinem Namen forderte, ward bies, fowie jede Communication mit ihm von bem Schwedifchen Legaten ju Stettin, Steno Bjelte, entschieden unterfagt. legten die Pommerschen Rathe ihr Umt nieder, die Gerichte wurden geschloffen, die Berwaltung borte auf. Unter folchen Umftanden einigten fich bie Stande wenigstens mit benen, welche zur Reit die Gewalt im ganbe in Sanden batten, mit

ben Schweben babin, baf bie bisberigen Beamten unter bem Namen : "Sinterlaffene Fürstliche Dommterfche Rathe" Die Berwaltung fortführen follten. Die Ausübung ber Canbeshobeits. rechte blieb bis auf Weiteres suspendirt. , Rabm batte man fic durch diefe provisorische Magregel der Roth und Berlegenbeit des Augenblicks entledigt, als der unselige dreißigjabrige Rrieg jum zweiten Dal namenloses Glend über Pommern beraufführte. In der letten Reit war Sachsen der Schauplat des Arieges gewesen. Jest von überlegener feindlicher Macht rings umgeben, blieb dem Schwedischen Oberfeldberrn Baner nichts übrig, als schleuniger, gefährlicher Ruckug nach Dommern, der wider Aller Erwarten mit überraschender Rubn . beit und bewundernswerther Geschicklichkeit glücklich ausgeführt Die Runde von Baners Aumarich erfüllte in Pommern alles mit Schrecken, da mit ihm die noch nicht verfemmeraten Brauel bes Rrieges wiedertebren mußten. verfundete ein Serucht, er babe Befehl gegeben, über alles, was nicht in Festungen verwahrt ware, follten feine Soldaten freie Gewalt baben, damit es nicht den nacheilenden Reinden aufalle. Rur au bald bestätigte fich die Babrbeit des Gerüchts. Um 20. Juli jog ber bubue, ftrenge Rriegsbeld in Stettin Dommern mußte feine Reiterei mit Pferben, das von Unfrengung und Sunger erschörfte Deer mit Rriegebedurfniffen die festen Stadte mit Lebensmitteln verfeben. gen, Ufedom, Wollin, die Striche an der Rufte und die Feftungen batten ein milberes Lood. "Da ging ber Jammer an," beißt es bei Rudolphi, "welchen die Ginwohner nur die Banier-Reit zu nennen pflegen. Im gangen Stettinschen, Wolgastichen, Barthichen, in Pommern, Caffuben und Wenden ward sogar nichts übrig gelaffen, daß man wohl batte fagen mogen, Baner batte aus Defperation gang Pommern, weil er's nicht zu erhalten fich getrauet, zu einer Ginode machen wollen." Während er felbft ein festes Lager bei Stettin

bezog, ber alte hermann Wrangel Anclam besetzte, um bas . Land fenfeit der Deene und bas Bolgafifche zu beden; mabrend gleichzeitig ber Polnische Kronfeldberr Koniecpolofi bas Lauenburg-Butow'iche als anbeimgefallenes Dolnisches Lebn in Befit nahm, rudten die vereinigten Raiferlichen, Sachfen, Brandenburger u. f. w., und awar das Sauptbeer unter Gallas in Vorpommern, ein minder gablreiches unter bem Obrist-Lieutenant Borhauer von der Neumart ber in Sinter-Pommern ein. Biele ber ungludlichen Gimpobner bes landes suchten und fanden Ruflucht in Bolen, Lübeck, Samburg, Danemark; andere floben umsonft mit ihrer Sabe in die Balber 3. B. in den Polzinschen Busch, in die Schlupfwinkel des Gollenberges ober in die Stadte. Der Feind wußte fie gu Phrit, Stargard, bas feste Schlof ju Saatig wurben angegriffen und jum Theil geplundert und verbrannt, und Borhauer's Groaten, Wallonen n. f. w. brandschapten ungebindert im gande jenseits ber Ober. Bur Bermehrung bes . Unbeils zogen damals noch 4 Ungarische Regimenter, welche Ferdinands II. Tochter ihrem Gemahl Wladislav von Polen guführten, durch Sinter-Dommern, und bezeichneten ihren Weg durch Raub und Verwüstung. Der eigentliche Schauplat des Rrieges aber blieb bis zu Weibnachten Bor-Dommern. Die Schweben vermochten fich gegen die überlegene Rahl ber Feinde fast nur vertheibigungsweise in ben befestigten Stadten gu halten und gaben die offenen Derter und das platte Cand bem Reinde Dreis. Aber auch von jenen wurden Barg, Uetermunde, das Wolgaster Schloß, Tribfeet, Loit, Barth und das Saus Demmin durch die Raiserlichen erobert. Rur Krantbeiten und Mangel an allen Lebensbedürfniffen zwangen Sallas, um Weihnachten das völlig verodete Dommern fast ganglich zu räumen. Von 60,000 Mann waren ibm taum noch 15000 tampffäbige Rrieger übrig. — Das war das lette Unglucksjahr des breißigjährigen Rrieges für Pommern. Dit

bem Sommer bes folgenden konnte Baner nach erhaltener Verftärkung wieder angriffsweise verfahren. Zwar fehlte es auch in späterer Zeit nicht an einzelnen Streifzügen der Feinde; aber ein größeres kaiserliches Heer betrat nicht mehr den Pommerschen Boden.

Die dem Lande in jenem Schreckensjahr geschlagenen Wunden sind in den zwei verstoffenen Jahrhundorten fast spursos vernarbt, kaum daß noch hin und wieder die Benennung: wüste Feldmark aus der Schwedenzeit, Schwedenschanze u. s. w. in der Erinnerung des Volkes fortlebt, und nun endlich — seit kaum zwanzig Jahren — erfreut sich ganz Pommern der milden Regierung des Hohenzollernschen Hauses, dem es dem Rechte nach schon seit 1637 zugehörte.

# 3 weite Beilage. s. oben Seite 173.

Aus ben

#### Feft. Siedern

bez

Gesellschaft für Pomit. Geschichte und Alterthumskunde, am 15. Juni 1897.

> Aus ben Blumen in die Zellen Trägt die Biene Honig ein. Urnen, Schmuck und Manzen stellen Wir geordnet in den Schrein. Wachs und Honig zu vererben Muß die Biene schmachvoll sterben! Solch ein Todesurtheil spricht Man uns Alterthunleen nicht.

Nein, in Grabern und Archiven Spuren wir ben Tobten nach, Ob sie hundert Jahr durchschliefen, Unfre Stimme ruft sie wach. Bas fie glaubten, wie fie ftritten, Macht ihr festverschlosner Mund Uns in Schrift und Bilbern tunb.

Opfersteine, Waffentrummer,
Minnelied und Schlachtgefang,
Sind ber rathselhafte Schimmer
Einer Welt, Die langst verfank.
Mus dem Schutt sie ausgurichten,
Ihren bunkeln Raum ju lichten,
Ift der forgenschwere Ruhm
Des Berbins vom Alterthum.

A 80 36 3

Nach des Bortrags ernster Stunde, Die wir Pommerns alter Zeit An der grunen Tischrotunde Ohne Speis' und Trank geweiht, Sigen wir beim frohen Mahle; Hell erklingen die Pokale: Altes Pommurn! Alter Wein! Das soll unser Wahlspruch sein!

Ale noch dem blinden Seidenwahn. Die Pommern waren unterthan, Bezechten sie ohn' viel Manier Aus Ochsenhörnern sich in Bier, Und brummten tatt, und regelftei Bie Bären in der Buftenei.

Da kam ein feiner Gottesmann Bon Bamberg, Bischof Otto, an; Der nahm fie burch die beil'ge Zauf Zu chriftlichen Genoffen auf Und sang mit seiner Monche Chor Biel schone Lieder ihnen vor.

Und weil's nicht Waffer thut allein, So forgt er kluglich auch für Bein, Erfor sich an dem Oberfrand Den hugel, Weinberg noch genanut, 3.

Und pflanzte babin, voll Bebacht, Die Reben, fo er mitgebracht.

Drum find die Pommern auch bis heut Roch immer fromme Christenleut'. Sie trinken gerne guten Bein Und singen unterweilen rein, Bie hier in unserm Sangerkreis Dies Lied zu Bischof Otto's Preis.

Der Greifswalder Jahresbericht ift noch nicht eingegangen und wird mit dem bes nächsten Jahres zugleich ausgegeben werden.

#### Berichtigung.

S. 33. ift ftatt bes im Manuscript vorgesundenen, unverständlichen coriceus die Conjectur coryphaeus in den Text aufgenommen, die allerdings nahe liegt und dem Zusammenhange angemessen ist. Deunoch wird sie schwerlich das rechte Wort sein. Coriceus (richtiger corycaeus) scheint vielmehr das Griechische \*COPURATIOS ausdrücken zu sollen, welches ursprünglich einen der Anwohner des Borgebirges Korpsos an der Cilicischen Seeraubertüste bezeichnete, deren Geschützt es war, die nahenden Schisse auszuspähen und ihren Freunden anzuzeigen, woher denn das Wort die allgemeine Bedeutung eines Spähers oder Kundschafters erhielt.

## Valtische Studien.

Perandgegeben

oon ber

Gesellschaft für Pommersche Geschichte

unb

Alterthumskunde.

Füntten Jahrganges

3meites Beft.

Stettin, 1838.

Auf Assten und im Verlage der Geseltschaft.

In Commission Der Nicolai'schen Buchhandlung.

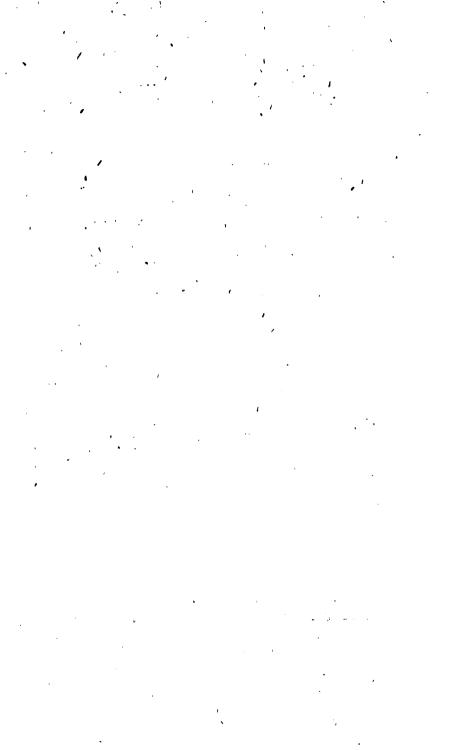

#### Buhalt.

| 1. | historische Untersuchung über die Salbung und Ardnung  |                 |      |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------|------|
|    | ber banischen Könige im Mittelalter. Bom Ctaterath     |                 |      |
|    | G. G. Beriguff gu Ropenhagen                           | Seite           | 1.   |
| 2. | Ueber die neueste Deutung der Nordbeutschen Grabalter- |                 |      |
|    | thumer. Bon gudwig Giefebrecht                         |                 | 46.  |
| 3. | Berhandlungen ber Pommerfden Gefandten auf bem Beft-   |                 |      |
|    | phalischen Friedenscongres. Dritte Abtheilung          | , <del></del> , | 50.  |
| 4. | Bur Gefdicte ber Stadt Greifenhagen, Erfter Ab-        | , '             |      |
|    | fonitt                                                 |                 | 151. |
| 5. | Ueber Urfprung und Umbifdung ber altnorbifden Gilben   |                 | •    |
|    | von Finn Magnufen                                      | ,               | 179. |
| 6. | Rachtrage und Berichtigungen gur Gefcichte ber Stadt   |                 |      |
| -  | Somebt und bes Soloffes Bierraben                      |                 | 192. |
|    |                                                        |                 |      |



### Historische Untersuchung über die Salbung und Krönung der dänischen Könige im Mittelalter.

Vom Ctatsrath C. G. Werlanff gu Ropenhagen \*).

Der alteite Ursprung berjenigen religiofen Feierlichkeit, mittelft welcher der driftliche Regent auf eine symbolische Weise die oberfte Sewalt antritt, wird in dem fernen orientalischen Alterthum ju suchen sein. Aus bem Orient entlehnte das westromische Reich die ersten Motive zu dieser Sitte; von Rom nahm Ronftantinopel fie entgegen; von bier ging fie allmälig über zu ben driftlichen Reichen im westlichen Guropa, welche Alles, was bas Geremonialwesen betraf, nach dem Muster bes weströmischen Raiserthums einrichteten, wiewohl mit beit Dodificationen, welche das Papsttbum vorschrieb. Die Salbung und Rronung ift bemnach, wenn nicht in ihrem alteffen Urfprunge, fo boch in ihrer gangen Entwickelung, eine rein chriftliche Ginrichtung, die auch in ben fandinavischen ganbern in Sebrauch tam, nachdem diese mit bem Lichte bes Christenthums auch einzelne Strablen ber Cultur des Gudens aufgenommen

<sup>\*)</sup> Die hier folgende Abhandlung ift biefelbe, beren bereits in bem Tuffage über, die Krönung Spriftians III. von Danemart und feiner Gesmahlin Dorothea burd Bugenhagen, Balt. Stud. Jahrg. 3. heft 2. G. 87 ehrend gedacht worden. Die Ueberfegung verbanten wir der Gute bes herrn Confiftorialrathes Dr. Mobnite.

hatten; und der Rabe Deutschlands ift es wohl vorzäglich zuzuschreiben, daß man in Dänemark früher als in irgend einem der übrigen Reiche Spuren dieser Ginrichtung findet.

Die drei Hauptbegebenheiten, welche in der dänischen Seschichte Epoche machen, namentlich in der Seschichte der politischen Verfassung Dänemarks (1397), die calmarsche Union, die Reformation (1536) und die Souveränität (1660), veranlassen uns auch, die Salbung der dänischen Könige auf vier verschiedene Zeiträume hinzusühren. Aber nur die beiden ersten, welche die Zeit vor der calmarschen Union und die Zeit von dieser bis zur Reformation in sich fassen, sollen uns den Stoff zu gegenwärtiger Untersuchung geben.

In dem ersten Zeitraume schwebt hierüber, so wie über mehrere Ginrichtungen Danemarks im Mittelalter, eine große Dunkelheit. Das Schweigen und die Unvollständigkeit der Annalisten, verbunden mit dem Mangel gleichzeitiger umständlicher Sproniken bis zum Anfange des sechszehnten Jahrhunderts, macht es unmöglich, diesen Theil umsers staatsrechtlichen Alterthums in ein klares Licht zu sehen. Selbst nach der nussichtigsten Zusammenstellung der vorhandenen Data müssen Vermuthungen und der Parallelismus gleichzeitiger Völker den Wangel historischer Zeugnisse mitunter ersepen.

Anud der Große, der (1017) von dem Erzbischofe zu Canterbury zum Könige von England gesalbt und gekrönt wurde 1), scheint in dem von ihm seltener besuchten dänischen Reiche, wo das Christenthum weder das öffentliche noch das Privatleben vollkommen durchdrungen hatte, diese Feierlichkeit weder nothwendig noch passend gehalten zu haben 2). Svend Estrids sen (1047) bleibt also der erste dänische König, dessen fremde Quellen, ganz richtig, als eines gekrönten gebenken 3). Daß in der folgenden Zeit jeder Dänenkönig kurz nach seiner Hulbigung, oder seit der Zeit, daß die Handselten in Sebrauch kamen, nach Ausstellung derselben, die Sanction

der Kirche annahm. selbst wenn er nur minderiährig war. läßt sich nicht bezweifeln 4), obgleich unsere Quellen uns über das bloße Kactum, wann und unter welchen Umftanden es geschab, zuweilen in Ungewiftheit laffen. Es find also entweder blog unfichere Sagen, indirecte Reugniffe ober Runftvorftellungen, die uns Winte darüber geben, daß Knud ber Seilige 5) (1080), Riels 6) (1103), und mebrere von Svend Eftridefens nachften: Rachfolgern gefront waren ?); benn ber Umftand, daß fowohl Riels Cobn Maanus als auch Svend Brathe die Krone aus ber Sand des bentichen Raifers Beinrich entgegen nahmen, tonnte in Beziehung auf das danische Reich doch nicht so betrachtet werden, als ob er von irgend staatsrechtlicher Bedeutung gewesen seb 8). Waldemar I. (1157) bleibt also ber erfte banische Ronig. beffen Salbung und Krönung von banischen Jahrbuchern ausdrucklich gedacht wird, und von ihm an laffen fichere historische Reugniffe und durch seine Sohne und Nachfolger auf dem Thron, bis auf Christoph II. (1319) die Reihe der gefalbten und getronten Ronige von Danemart verfolgen. Dagegen schweigt die Geschichte völlig, nicht bloß von Waldemar Griffens (1326) Rronung, welche vielleicht trop ber vorangegangenen Suldigung und Ausstellung einer Sandfeste, ber unruhige Ruftand bes Reichs verhinderte 9), fondern selbst von Waldemar Atterbags (1340) und Olufs (1375) Rronung 10), obgleich man, was die beiben letten betrifft, allen Grund hat angunehmen, daß eine folche wirklich ftatt gefunden bat. Daß die vermählte Ronigin berechtiat war, die Stre ber Kronung mit ihrem Semabl zu theilen. läßt fich nicht bezweifeln, obgleich unsere Jahrbucher biefes nur von zweien berichten, nämlich von der Bemablin Abels (1250), und bes erften Chriftophs (1252) 11). Da es sowohl vor als nach der calmarschen Union zuweilen einem Ronige gludte, theile um feinen Rachtommen ben Thron gu

fichern, theils um Bewegungen vorzubeugen, die während einer Rwifdenregierung leicht entsteben konnten, feinen alteften Gobn zum Rachfolger erwählt und ihm gehuldigt zu feben, so wurde ein folder, noch bei Lebzeiten des Baters zuweilen auch gefront. Diefes war ber Fall mit Walbemars I. Cobn Rnub, mit Waldemars II. Cobnen Waldemar und Grit, fo wie mit Christophs II. Sohn Grit, ber jugleich mit bem Bater gekrönt wurde 12). Aber gerade die politische Wichtigkeit diefer Seremonie bestimmte benn auch Jakob Erlandsen und die ibm ergebene Beiftlichkeit, die lieber einen ichleswigschen Prinzen auf bem banischen Throne gesehen batte als ben Sohn Christophs I., fich dieser von dem Vater so, sebr gewünschten Kronung ju wibersegen; obgleich auch Walbemar Gritfens Sandfeste 1326, durch die Bestimmung, daß tein Ronig feinen Nachfolger einennen folle, auch die Rronung jedes Andern als des regierenden Konigs unmöglich machte.

Ungewiß ist es, welcher von den dänischen Bischöfen vor ber Errichtung bes Erzstifts zu Lund bie Salbung verrichtete; aber nach diefer Reit tam bem Erabifchofe, bes . Reiches erftem Pralaten, diefe feierliche Berrichtung ordentlicherweife gu, und die Domfirche gu Eund, welches bis gur calmarschen Union die Hauptstadt (metropolis 18) des Reichs genannt wurde, war nun ber Rronung-Bort 14). Doch werden ausdrücklich als von dem Erzbischofe in Lunds Domtirche gefronte banifche Ronige nur brei in biefem Beitraume genannt : Walbemar H. (1202), Grit Plovpenning (1241) und Grit Menwed (1286). Biel ofter veranlagten Zeit und Umstände Ausnahmen hiervon, sowohl binsichtlich des Orts als des Ordinators. So falbte Erzbischof Eskild Waldemars I. Sohn Anud in Ringsted, vielleicht, weil diese Feierlichkeit mit einer andern nicht minder wichtigen, Rnud Lawards Bestattung, in Berbindung gebracht wurde; Erzbischof Uffo falbete Ronig Abel mit seiner Königin in Rostilbe 15); Erzbischof Esger

Christoph II. (1919) nebst bessen Sohne in Wordingborg. Gben so wenig sehlt es an Beispielen, daß der Erzbischof zu Lund bei dieser Verrichtung übergangen wurde. So ließ Waldemar II. seinen ältesteu Sohn in Schleswig krönen, wahrscheinlich von dem schleswisschen Bischose 16); Christoph I. (1252) wurde zu Lund gekrönt, gleichfalls von dem schleswisschen Vischose, da der erzbischössichen Sichose, wahrscheinlich von dem Bischose dieses Orts, da der Erzbischof jener Zeit ein Feind des königlichen Hauses war.

Sinsichtlich der Jahreszeit und des Tages, an welchem diese Feierlichkeit geschah, konnte nicht leicht eine allgemeine Regel obwalten. Doch scheinen große Festrage vorzüglich dazu ausgewählt worden zu sein, wenn die übrigen Umklände solches zuließen. So wurden Waldemar II., Christoph I., Erik Slipping und Erik Menwed am Weihnachtssest gekrönt 17), Knud VI. (1182) und Waldemar III. († 1231) am St. Johannistage; Erik Ploppenning (1241) zu Ostern; Abel (1250) am Tage Aller Heiligen und Christoph II. am Maria Himmelsahrtstage.

Was das bei der Krönung gebrauchte Ritual so wie die näheren Umstände bei dieser festlichen Handlung betrifft, so haben wir aus diesem Zeitraum hierüber nur höchst unvollständige Kenntniß. Weder Saro noch irgend eine unserer alten Chroniken geben uns ein anschauliches Semälde von der Krönung eines dänischen Königs im Mittelalter. Doch können wir aus einzelnen Zügen, so wie aus Zusammenhaltung mit dem, was in andern europäischen Ländern zu jener Zeit galt, den Schluß ziehen, daß man das römische Ritual im Wessentlichen auch hier befolgte, daß der König nach abgelegtem Eite gesalbt, gekrönt, und mit der Königstracht angethan wurde und sich auf dem Throne niederließ 18). Der Erzbischof von Lund erhielt 1239 pähfliche Erlaubniß

bei bieser Gelegenheit bas Pallium ju tragen, bas ohne eine folde frecielle Erlaubnif, fonft nur bei gewiffen boben Feftlichkeiten gebraucht werben mußte 19). Die Regalien maren die Rrone, ber Repter, ber Reichsapfel und bas Schwert 20), mit welchen die Ronige fich zuweilen auch bei Prachtanfzugen und andern feierlichen Belegenheiten zeigten 21). Dem Kronungsfeste wohnten die Bischofe und Magnaten bes Reichs bei; während der Obergewalt der Aristofratie wohl auch Reprasentanten bes Volks 22), zuweilen auch frembe Mis Waldemar II. in feiner und bes Reichs glanzender Periode feinen altesten Sohn fronen ließ, geschah diefes in Segenwart von funfzehn Bischofen, unter benen auch einige aus ben ber banischen Krone unterworfenen beutschen Landern, brei Bergoge und brei Grafen maren 28). Auch bei Abels Rronung icheinen frembe Fürften mit gur Stelle gewesen ju feyn 94). Außer bem Gibe, ben bie Ronige bei ihrer Wahl oder bei ber Ausstellung ihrer Sandfesten ablegen mußten 95), und bem allgemeinen Rronungseibe, ober bem eidlichen Versprechen, recht regieren und die Rirche und die geiftlichen Privilegien schützen zu wollen, welches Versprechen nach altem Gebrauche die danischen Ronige bei ihrer Erdnung ablegen mußten 26), findet man auch, baß fie guweilen bei eben dieser Veranlaffung schworen mußten, die tomiglichen Vorrechte bandhaben und bafür forgen zu wollen, baß keine Guter ber Krone auf eine unrechtmäßige Weise abhanden tamen 2.7). Sielleicht haben fle auch bei ber Kronung ben frübern Gib auf ihre Sandfeste und ihren Reces wiederbolen muffen 28).

Weder Nitterschläge noch Turniere begleiteten, nach den vorhandenen Berichten, die Krönungsfeier irgend eines dänischen Königes im Mittelalter, obgleich beide Urten von Festlichkeiten, besonders Turniere, bei andern Selegenheiten nicht selten in der dänischen Seschichte vorkommen 29). Da-

gegen tann man annehmen, bag eine andere feierliche Sitte. vielleicht in einzelnen Fällen, bei Rronungen ftatt gefunden bat. Es ift nämlich bistorisch gewiß, daß einige danische Ronige im Mittelalter zwei Ramen geführt baben, obne bag man mit Gewißheit weiß, wann und bei welcher Gelegenheit der andere ihnen ift beigelegt worben. Go führt Svend . Eftridefen den Runamen Magnus, vermuthlich aus bantbarer Erinnerung an seinen Vorganger auf dem Thron 80); und Svend Grathe bieß zugleich Detrus 31). Da die griechischen Raiser bei ihrer Kronung zuweilen neue Namen annahmen 32), fo tonnte man benten, bag auch jene Runamen eine abnliche Veranlaffung gehabt haben, welches hinfichtlich des zuletz genannten Königs besonders glaublich erscheint; und ba teine glaubwürdige Quellen dartbun, daß Anud ber Große in der Taufe ben Ramen Cambert erhalten batte 83), fo konnte man benten, er babe biefen Ramen bei feiner Rronung im Sabr 1017 angenommen, besonders da man nicht mit Sewisheit die Reit kennt, in welcher er getauft wurde, welches erft in feinem reifern Alter geschehen ju fein fcbeint 34).

Obgleich die Krönung als eine heilige Handlung nothwendig dazu beitragen mußte das Ansehen des Königs zu
vermehren und ihn auf dem Thron zu besestigen, (weshalb
auch einzelne Könige, wie wir gesehen haben, noch bei ihren
Lebzeiten die Krönung ihrer Söhne auswirkten) so ist es doch
schwerlich möglich, in diesem Zeitraume die Gränze der königlichen Macht vor und nach dieser Handlung zu
bestimmen. Sie bewirkte keine Nenderung in dem königlichen
Titel, und man merkt nicht, daß die Könige glaubten, es
sehle ihnen in staatsrechtlicher Beziehung irgend Etwas, so
lange sie diese Sanction der Kirche noch nicht erlangt hatten 33).
Eher scheint das Stillschweigen, mit welchem die dänischen
Jahrbücher einzelne Krönungsseste in diesem Zeitraum über-

gehen, und die Kärze womit sie anderer gebenken, verbunden mit dem Mangel aller und jeder hindeutung auf diesen Act in den Handsesten, zu beweisen, daß die Krönung, wenigstens vor der calmarschen Union, eine weniger ausgedehnte Bedeutung sier als in andern Ländern gehabt hat.

In dem zweiten Zeitraum, oder in dem der Union, wohin Friedrichs des Ersten Regierung (von 1523 bis 1533)
auch gezählt werden kann, erlitt diese Einrichtung in mehrsacher Beziehung nicht unbedeutende Veränderungen. Der Ginfluß des Adels und besonders des Reichsraths auf die Thronfolge wurde immer mehr entscheidend: denn obgleich der alte Rönigsstamm eine Art stillschweigendes Erbrecht behielt, und obgleich beide Könige Hans und Christian II. bei Lebzeiten ihres Vaters zu Nachfolgern gewählt wurden, so wurde doch keiner von ihnen in dieser Gigenschaft gekrönt. Da endlich die Handsesten des zuleht genannten und seiner Rachfolger jede Thronfolgerwahl vor dem Tode des regierenden Königs verboten 36), so konnte nun die Krönung für niemand anders als für den regierenden König oder für dessen

Von Erich von Pommern (1397 und 1412), bis auf Christian II. (1513) verrichtete der Erzbischof von Lund den Salbungs- und Krönungsact; nur Friedrich I. ließ sich, wohl größtentheils aus politischer Hinsicht bestimmen, die Salbung von dem vorigen schwedischen Erzbischofe Gustav Trolle entgegen zu nehmen 37). Aber es geschah diese seier-liche Handlung nun nicht länger in der Domkirche zu Lund; Erich von Pommern wurde in Salmar gekrönt; Christoph von Baiern (1439) in Ripen; dessen Gemahlint und die übrigen Könige und Königinnen diese Zeitraums in Kopenhagen, welche Stadt von Christophs Zeit an sich immer mehr ihrer Bestimmung, beständige königliche Residenz-stadt zu sein 38), näherte; und alle diese in unserer Frauen-

Rirche, mit Ausnahme ber Königin Elisabeth, beren Krömung, in Folge ihrer Unpäßlichkeit auf Ropenhagens Schloß
statt fand. Von den bei dieser Gelegenheit gebräuchlichen Festlichkeiten, können wir uns einen ziemlich anschaulichen Begriff bilden, besonders durch Hülfe der sehr detaillirten Rachrichten, die wir von zwei Krönungssesten, nämlich von denen
des Königs Christoph 39) und der Königin Elisabeth,
der Semahlin Christians II., besigen 40).

Ru ber Kronungsfestlichkeit, welche noch gewöhnlich an einem Sonntage geschah 41), fanden fich nach Pflicht und Ginlabung Die geiftlichen und weltlichen Reichsräthe, lettere jedoch auf eigene Kost und gabrung 42), und die Reprasentanten bes übrigen Abels, alle mit ihren Damen, ein; ferner die Deputirten ber übrigen Stande, und jugleich, wie es scheint, die norwegischen Deputirten, wiewohl in diesem Reitraum eine besondere Aronung in diesem Reiche statt fand, wenigstens ftatt finden foute. Frembe Fürsten trugen gur Berherrlichung des Festes bei, entweder durch ihre perfonliche Begenwart ober durch Gefandte, und das Sandelsintereffe ließ es bei teinem danischen Rronungsfeste an Gefandschaften ber hanseftabte ermangeln 43). Daß Erichs von Dommern Salbung in Calmar von ben Gribischöfen ju Lund und Upfala verrichtet wurde, war ein gang besonderer Zufall. Die folgenden Male wurde biefe handlung von dem danischen Erzmit Unterstützung bes Reichsraths und anderer Bischöfe verrichtet \*4). Bei Christophs Krönung wird zuerst erwähnt, daß die toniglichen Regalien, die Rrone, der Zepter, der Apfel und das Schwert, in Procession geführt wurden; und was in jener traftvollen Periode der Aristofratie mertwürdig ift, daß fie nicht von danischen Reichsrathen 45), sonbern bon fremden Fürften getragen wurden, unter benen nur der, welcher das Schwert trug, Bergog Adolph von Schleswig, zugleich Graf von Holstein, in der ersten Eigenschaft

banischer Bafall mar; aber bie übrigen fanden mit bem Reiche durchaus in teiner Beziehung, außer daß fie mit dem Ronige verwandt ober verschwägert waren; nämlich Herzog Wilhelm von Braunschweig, ber die Rrone, Bergog Balthafar von Schlefien 46), der ben Zepter, und des Konigs Bruder, Sergog Friedrich von Baiern, der den Apfel trug 47). Jedoch auch nur bei diefer Gelegenheit that der Reichsrath auf fein Recht Bergicht. Bei Chriftians II. Rronung trug Berr Otto Rrumpen die Rrone, Goren Rorby den Revter. herr heinrich Gide den Apfel, und ber Reichsrath herr Burgen Povift bas Comert 48). Bei Konigin Glifabeths Krönung trugen vier Ritter die Regalien vor dem Ronige, namlich herr Mogens Gibe bas Schwert, ber Sofmeifter Berr Riels Gritfen (Rofentrang) ben Apfel, Berr Beinrich Anudsen den Bepter, und Berr Albert Jebsen (Ravensberg) die Krone 49). Bei dieser so wie bei den folgenden Kronungen scheint die Ordnung der Regalien willführlich gewesen zu sein; es leidet jedoch keinen Zweifel, daß fie nach dem Vorgange des romischen Rituals, welches bier ftrenge befolgt murbe, auf den Altar gelegt murden 50). Die erste Meffe ward von dem Erzbischofe gesungen 51). Angethan mit ritterlicher Tracht 52), umgeben von den gegenwärtig feienden Fürsten, Reichsbeamten und Edlen, und die Sand auf das offene Evangelium gelegt, las der Ronig den Rronungseid, nach bem schriftlichen Formulare, bas ber Grabischof ibm überlieferte 58). Nach abgelegtem Gide und nach dem Sesange Te Deum laudamus salbete ber Erzbischof ben Konig treuzweise auf dem rechten Urm zwischen bem handgelent und bem Elbogen und gwischen ben Schultern 54), worauf er, jugleich mit den Reicherathen, bem Konige Die Krone überlieferte nebst den übrigen Regalien 55). Angethan mit dem königlichen Gewande 56), mit der Krone auf dem Saupt, den Scepter in der rechten und den Reichsaufel in der linken Hand und das Schwert an der Seite <sup>57</sup>), ließ der König sich jetzt auf einem erhöheten Sitz nahe am Altar nieder <sup>58</sup>). Hier opferte er dem Grzbischofe eine Gabe <sup>59</sup>) und empfing das Sacrament. Die Feier wurde hierauf mit Selang und Sebet geschlossen <sup>60</sup>); zuweilen vielleicht auch mit einer Rede, die eine Grklärung über die Bedeutung der ganzem Geremonie und Ermahnungen an die zur Stelle Seienden enthielt <sup>61</sup>).

MB eine Festlichkeit, bie gewissermaßen in unmittelbarer Berbindung mit dem Rronungsacte felbft fand, da fie unmittelbar nach bemselben, in der Rirche selbst 62), vorging, kann der Ritterschlag betrachtet werden. Dieses war bie erfte Ausübung der Gelbstständigfeit eines gefronten Ronigs, welche ihm jugleich Veranlaffung gab, fich die Ergebenheit Ginzelner ju erwerben 63). Die Rahl der bei diefer Gelegenheit Ausgezeichneten mar nach Zeit und Umftanden febr verschieben. Als Grich von Pommern bei feiner Rronung 123 Ritter idlug, waren diese natürlich aus dem Abel der drei Reiche. Unter den zwei und fiebenzig, welche Christoph III. bei feiner Kronung in der Domfirche ju Ripen ju Rittern folug, waren obne Ameifel viele baiersche Edelleute; so wie Schweben, Danen und Baiern die feche und fiebenzig ausgemacht baben mogen, welche im Jahr 1441 bei feiner Kronung in Schweben bie Ritterwurde erhielten 64). Chriftian I. ertheilte bei gleicher Veranlaffung (1448) nur an dreißig ben Ritterschlag 65). Wie viele Sans (1481) und Christian II. bei ihren Krönungen zu Rittern geschlagen haben, weiß man Der Erstere ertheilte bei seiner schwedischen Rronung funfzig Danen, Schweben und Deutschen 66) die Ritterwürde; ber Lette bei berselben Gelegenheit nur einigen Wenigen; bloß danischen und deutschen Officieren 67). bistorisch gewiß, daß die Glephantenkette, als danisches Ordenszeichen, nicht über Christians I. Zeit hinaufsteigt 68); ob

aber die bei diesen Veranlassungen ertheilten Ritterschläge mit diesem hinsichtlich der dänischen Könige besonderm Snadenzeichen 69) verbunden gewesen sind, oder bloß in dem allgemeinen, seit der Beit der Kreuzzüge über die ganze Christenheit verbreiteten Ritterverbande ihren Srund gehabt haben, läßt sich schwerlich ganz bestimmt beantworten, obzleich das Letztere mit großer Sewißheit aus dem Rittereide hervorzugehen scheint, der bei Christophs III. Krönung abgelegt wurde und der ohne allen Zweisel für die damalige Zeit der allgemein geltende war 70).

Sinfictlich ber Roniginnen in biefem Beitraume tonnen wir die Beit, ju welcher jede von ihnen gefront wurde, angeben, mit Ausnahme der Königin Philippe, der Gemahlin Grichs von Dommern, von deren Kronung weder banische noch schwedische Schriftsteller sprechen, wiewohl es keinem Aweifel unterworfen zu fein scheint, daß fie wirklich Statt gefunden bat 71). Rur Konig Johanns Gemablin Chriftine wurde 1481 jugleich mit ihrem Gemahl gefront, ba fie bor ihrer Thronbesteigung vermählt waren. Sbriffoyb8 Semablin Dorothea wurde am Tage nach ihrer Hochzeit gefront, die ju Ropenhagen am 12. September 1445 gefeiert wurde 72); Konigin Glifabeth an ihrem Sochzeittage felbft, Sonntags ben 12. August 1515, auf bem Schloft ju Ropenhagen 73); Friedrich's I. Semablin Sophie, (Tochter Bogislavs X. von Pommern), ein Jahr nach ihrem Gemahl, Sonntags den 13. August 1525, gleichfalls in Ropenhagen 74).

Von der Vermählung und Krönung einer der gedachten Königinnen, der Königin Glisabeth, haben wir den Bericht eines Augenzeugen, der uns sowohl einen ganz anschaulichen Begriff von den Gigenthümlichkeiten bei einer solchen Festlich-keit giebt, als auch zugleich zur Vervollständigung der oben angegebenen allgemeinen, aus zerstreuten Zügen gesammelten

Beschreibung beitragen kann 73). Er erfolgt hier in der Urschrift:

"Sontag nach Laurentii (ben 12. Angust 1515) Sochgeit angefangen und die Ronigin getröhnet. Die Ronigin batte bas Fieber tertian, und auf biefen Tag ihren bofern Tag; darum wurde auf bem Schlof Def gehalten, und das Ambt verbracht in der Kunigin vorder Gemach; da richtet man zu einen Altar, und vor ben Altar vier Stuell, zween vorn und zween hinten. Rach bem zug ber Gribischof bon gunden (gund) Primas in Dania und Svvecia, an seine pontificalia; ministrirten ihm zwey andere Bischöff; der von Ripen las die Cpiftel, der von Arugen (Aarchus) das Evangelium; waren funft entgegen feche Bifchoff, und der Bifchoff bon Brandenburg, als ein Saft, meiner gneb. Frauen, ber Marggreffin, des Königs Schwester jugeschickt 76). Do big also bereit war, tam ber König hinein gezogen, und vor im warben getragen: bas Schwerd trug Er Magnus Goe (Gion), der Apffel Gr Nicolas Grichs (Riels Griffen) Soffmeister; ben Zepter Er Seinrich Anaut (Anudsen), und bie Gron Er Albrecht Sibsa (3bfen), alle vier Ritter 77). Setzet fich Ronigl. Burbe auf ben einen Stul, mit gulben Stud bebedt; darnach hohlet der König die Braut felbs, und bulff fie führen der Geschickte Bergog Carls von Desterreich; folgten Ir die alte Kunigin und die Marggräffin aus ihrem Gemach; set fich die Braut auf den andern Stul, der vorn ftund, auch mit gulben Studen bebeckt, neben dem Runig, und auf ben hintern zweb Stulen faß die alte Kunigin und Marggräffin; waren mit ichwarten Sammet bebecket."

"Do dieses also geschehen war, und der König, die Braut, die alte Kunigin und die Warggräffin ihre session genommen hatten, kam der Grz-Bischoff mit den andern Bischöffen und Clericen, gab Braut und Bräutigam zusammen; und erstlich wurden die zween Ring-Mahlschaß des Königs und der Braut

bem Erg-Bifcoff geantwurt; ber leget fie auf ein Buch und las ein Collecten barüber, benedepet fie; barnach fließ (fteette) er dem Runig und der Braut jeglichen an ein Finger; wurben funft wie gebürlich jusammen vertrauet. Nach diesem wurd die Def angehebt; gieng ber Ert -Bischoff in seinem Ornat, und trat neben bem Runig, sprach mit im das Confiteor, sungen die West also bis auf das Alleluja; da börten bie Singer auf zu fingen. Sieng Ronigt. W. zu bem Ergbischof für ben Altar, kniet nieder und bat ihn die Kunigin zu salben und zu tronen 78). Und ging barnach wieder zu dem Stul; do tam ber Ery-Bischoff und die andern Bischofe, lafen über fie die Litanep. Als die ein Ende bett, las ber Ery-Bischoff die Collecte und sang ein Sebet. Darnach nahm ber Erp-Bischoff das beilige Del, und falbete ber Runigin ben rechten Arm im Selent an ber Sand und bem Glibogen, und gwifchen ben Schultern. War also die Braut mit bem rechten Urm gang bloß und die Schultern. Sprach der Ert-Bischoff: Deus pater aeternae gloriae etc. Rachdem nahm ber Erpbischoff bie Cron und sett biefelbe ber Königin auf und sprach: Accipe coronam gloriae etc. Rach diesem fang man bas Alleluja und fort bas Evangelium. ben Opfergang anhub zu fingen, nahm ber König und Herjog Carls Sefchictter die Königin und führten fie ju bem Opfer; darnach führten die Geschickten des Churfürften und Berpog Johannffen ju Sachsen die alte Ronigin auch zum Opfer; barnach ward die Marggräffin geführt von dem Bischof von Brandenburg und Grafen von Sanftein (Sobenftein)."

"Also ward die Messe fortgesungen dis auf das Commun. Und als man dem Runig und der Kunigin das pacem gab, da kusset der Kunig die Kunigin. Darnach nahm der Kunig die Kunigin und gingen vor den Altar, knieten nieder, und sprachen das consiteor, darauf sie der Ery-Bischoss abssolviret: Misereatur vestri etc. Darnach kusten sie jom

die Hand, und empfingen beibe bas beilige Dochwardige Sacrament, und setzten fich barnand wieber in ihre Stühl."

"Nach Verendung der Meß verkundet der Erg-Bischoff allen Umbstehenden, daß umser allerheiligster Vater Pabst Leo X. gegeben hab' allen und jedlichen, die ben der Ardhnung und beh dem Amt der heiligen Weß gewest sehn, Vergebung aller Sünden."

Es bedarf kaum bemerkt zu werden, daß jeder Krönungstag mit einem Sastmahl endigte. Folgende Beschreibung der Gallatasel, die nach der Krönung der Königin Elisabeth gehalten wurde, verdient als ein Beitrag zur Schilderung des Hofhalts und der Sitten jener Zeit hier vielleicht einen Plat 80):

"Demfelben Tag als jedermann ju Sofe, fagen über dem einen Tische der Könia, darnach ich. noch folgete Er Philips (von Reilit, ber andere fachfiche Sefandte), und an dem anbern Ort ber Geschickte Bergog Carls von Desterrich, als der Braut nechster Freund, und Er Sanf Truchfes, als Geichietter Marggraff Cafmirs faß vorn auf einem Stul. 11eber dem andern Tifche faß meine gnädigste Frau, die Ronigin, und meine gnädige Frau die Marggräfin. Ueber bem britten Tisch faß ber Erty-Bischoff von Lunden, Primas in Dennemard und der Ertbischoff von Truntheim (G. Waltendorph), Primas in Norwegen, ein Burgundischer Apt und fonften ein Riederlander. Ueber bem vierten Tifch fagen fieben Bifchoffe, und der Bifchoff von Brandenburg faß gar gu unterft, und auch ein Niederlander über demfelben Tifch; darnach die Grafen, herren und Ritter, so mit der Marggräfin bo waren."

"Auf der andern Seite die Frauen und Jungfrauen, die Brabandischen Jungfrauen oben, darnach der Königin, darnach der Marggräfin, und zulett die Jungfrauen von dem Lande. Wurden gegeben drep und drepftig Effen, darunter fünff Schauessen; wehret die Mahlzeit bey vier Stunden."

Bu den Festlichkeiten, die in Folge einer Krönung Statt fanden, zuweilen mehrere Tage lang, waren auch Turnier und Caronssel, oder, wie es damals hieß, Wettrennen (Dystrenden) und andere ritterliche Spiele zu rechnen <sup>81</sup>), woran der gekrönte König zuweilen selbst Theil nahm <sup>82</sup>). Daß schon in diesem Zeitraume zuweilen Krönungsmünzen geschlagen wurden, ist wenigstens eine nicht unwahrscheinliche Vermuthung <sup>88</sup>).

Die ftaatsrechtlichen Wirkungen ber Salbung treten in biefem Reitraume mehr bervor, als in dem vorhergebenden. Ratürlicherweise mußte die Tirchliche Sanction von Wichtigkeit fein, nicht bloß für den König felbit 84), sondern auch für ben Stand, beffen Stimme bei ber Ronigswahl entscheidend war, insofern die Rube des Reichs und das Unseben der toniglichen Gewalt ihm am Bergen lag 85). Daber finden wir, daß die Betreffenden es zuweilen nothwendig fanden, diese Ceremonie aufzuschieben, zuweilen auch fie zu beschleunigen. Erstere fand in Diesem Zeitraume Statt, entweder weil die Ronigswahl in den beiden andern Reichen, besonders in Schweben, noch nicht geschehen war - biefes war der Rall bei Christophs und Johanns Kronung 86), oder auch aus Mißtrauen gegen die Burde bes Ronigs felbft. Go jogen einige Reichstäthe, nach König Johanns Tode, es in Zweifel, ob ber bisber geffihrte Lebensmandel und die gegußerten Grundfate seines Sobnes es rathsam erachten ließen, ibm die Rronung jugugesteben, die er jedoch juleht erhielt, theils auf ben Grund seiner früheren huldigung 87), theils weil er schon "alle Schlöffer und Lehne in seiner Sand hatte 88). Friedrichs I. Wahl und huldigung fand es hingegen der Reichstrath mit bem Wohl bes Augemeinen übereinstimmenb, mit diefer Feierlichkeit zu eilen. "Was Gw. Onaden Rronung betrifft - erklärte er - "fo baucht es uns allen rathfam und nüglich zu fein, daß fie mit bem allererften geschebe,

vieler namhafter Urfachen wegen, bieweil Ew. Snaden und des gesammten Reichs Ginwobner das allergrößte Sewicht darauf legen" 89). Sowohl für die Ration im Allgemeinen als auch für den ariftotratischen Theil insbesondere mußte die Krönung auch in einer andern hinficht wichtig werden, ba der König bei dieser Gelegenheit die vorher bei der Suldigung abgelegten Verpflichtungen wiederholte und seine Sandfeste mit Gid und Sjegel aufs neue befräftigte 90), fo wie überhaupt auf der bei folcher Gelegenheit fo zahlreichen Berfammlung von Repräsentanten aller Stände viel wichtige Angelegenheiten leicht auf die Bahn kamen 91). Daß der Bund der Sanfe, ber fich zuweilen eine Art Ginfluß auf die danische Ronigswabl anmaßen wollte, auch jede Belegenheit benutte, das Joch frenger anzuziehen, bas er bem Sandel und ber Induftrie ber Reiche auferlegt batte, läßt fich leicht begreifen; besbalb verfaumten die Städte nicht ju jeder Rronungsfeierlichkeit Befandte zu ichiden, welche Gludwunschungen und Berehrungen überbringen und zugleich dafür forgen mußten, daß neue Digverbältniffe beigelegt und alte Privilegien erneuert wurden 92). Die Titulatur eines gefalbten ober wie es bieg gechrismeten Ronigs, erlitt nach feiner Rronung öfters eine Menderung 93). Rach der Hulbigung nannte er fich ermählter Ronig; nach ber Rronung erft Ronig von Danemart. Beispiele biervon liefern Documente, ausgestellt von Chris ftoph III. 94), Christian II. 95) und Friedrich I. 96). Dag diese Menderung jedoch nicht auf einer unabweichlichen Bestimmung berubt bat, beweisen Konig Johanns und Christians II. Sandfeften, in welchen beiben ber Titel ber Ronige obne ben Zusak erwählt vorkommt.

Bu ben ftaaterechtlichen Wirkungen ber Kronung einer Konigin tann, außer einer abnlichen Nenderung in ihrer Titulatur, auch gerechnet werden, dag' ihr Leibgedinge gewöhnlich erft nach dieser Feierlichkeit bestimmt wurde. "Rach-

dem unsere liebe Hausfrau," — schreibt Friedrich I. im Jahr 1525, — "jest ihre königliche Krönung angenommen hat, so haben wir nun mit Senehmigung und Uebereinstimmung unsers geliebten dänischen Reichsraths nach gutem alten löblichen Sebrauche es so eingerichtet, gehandelt und beschlossen wegen ihres Leibgedinges, das sie als Königin des Reiches Dänemark haben und nuten und behalten soll zur Erhaltung ihres Hoffaats, falls der allmächtige Sott es so schiedt und vorsieht, daß sie uns überleben sollte 37)."

Da die Krönung zum Bortheil und Glanze nicht bloß bes Ronigs fondern auch ber Nation gereichte, und der Regent aus feinem Privatvermogen bie bedeutenben Roften, welche ein foldes Weft mit fich führte, felten zu bestreiten vermochte, fo tann es als eine finanzielle Birtung deffelben angeseben werben, daß jede Rronung, sowohl eines Konigs als einer Ronigin, veranlaßte, bag ein Rronungsfchog, ober wie es bieß, eine ganbesbulfe auf fammtliche Einwobner bes Reichs gelegt wurde 98). Die Große einer folden gandesbulfe bing, wie man annehmen fann, von Umftanben und von ber Stimmang bes Reichsraths ab. Auf Veranlaffung von Glifabeths Rronung mußte jeder vierte Mann im Reiche, nach einer aufgenommenen Rablung, vier Mart Geldes erlegen, und ber Reiche mußte dem Armen belfen 89). Bevor Friedrich I. bie Kronung annehmen wollte, begebrte er 100000 Sulden, um sowohl seine eigenen Schulden als die seines Vorgangers zu bezahlen, fur welche gute Manner im Reich und in ben Fürftenthumern Burgichaft geleiftet hatten. Diefe Summe wurde ihm auch von beiden Reichen bewilligt, aber doch erft ausgezahlt nach seiner Rronung, nicht ohne wiederholte Grinnerung von Setten des Konigs und in verschiedenen Terminen 1). Gin Erfat für eine folche Auflage, Die wenigstens Ginzelnen brudend wurde, war die Ausschreibung von Schoffen, die benjenigen Stabten vergonnt wurden, benen bie

Durchreise fremder Fürsten und Gesandten ju einem Rronungsfeste außerordentliche Kosten jugezogen hatten 2).

Es wurde diese Untersuchung keinen Anspruch auf Bollftandigfeit machen tonnen, wenn fie fich nicht auch jugleich auf die Form, Beschaffenheit, Aufbewahrung u. f. w. der Regalien erstreckte; ein Segenstand, der nicht bloß von archaologischem Intereffe ift, sondern auch mit dazu beitragen tann, eine und bie andere Dunkelheit im Wesen und in der Bedeutung dieser Ginrichtung aufzuhellen. Doch tritt uns hier mehr denn eine Schwierigkeit in den Weg. Unsere schriftlichen Quellen haben wenig biervon; tein Schloß oder Museum zeigt Regalien aus dem Mittelalter vor 3), und den Runftdarftellungen, die auf gleichzeitigen Denkmählern vortommen, tann man in Diefer Beziehung teine Autorität beilegen, ba es aller Wahrscheinlichkeit nach oft bem Kunftler überlaffen wurde, den Gegenständen diefer Art, die er darftellen follte, diejenige Form ju geben, die er wollte und fonnte. weshalb er denn auch, oft felbst ein Ausländer, seine Borbilber aus fremden gandern mablte 4). Die danischen Regalien im Mittelalter waren biefelbigen, wie ju unserer Beit: Die Rrone, ber Repter, ber Reichsapfel und das Schwert.

Was wir aus historischen Quellen von der Form der Krone wissen, beschränkt sich darauf, daß sie von Gold, künstlich gearbeitet und mit ächten Steinen besetzt war <sup>5</sup>). Den Werth kennen wir nur aus einem Beispiele, nämlich von den schwedischen Kronen Erichs von Pommern und der Königin Philippe, von denen die der Königin auf 1073 stockholmsche Mark und die des Königs auf 698 Mark schwedischer Münze geschätzt wurde <sup>6</sup>). In ihrer ältesten und einsachsten Form bestand die Krone, ein Symbol der Ehre und der Heiligkeit, aus einem breiten, zuweilen mit Perlen oder ächten Steinen besetzten Goldringe <sup>7</sup>); ein solcher Ring wurde noch im eilsten Jahrhundert den deutschen Kaisern als Zeichen des römischen

Vatriciats übergeben 8). Späterbin wurden fie, als eine geringere Art von Rrone (circulus aureus, circulus regius), theils von Konigen, die in einer Urt Abbangigfeit ober Cebnsverbaltnif fanden (wie Magnus Rielfen und Svend Grathe, da politische Sinfichten beibe bestimmten, das Supremat bes Deutschen Raisers anzuerkennen) 9) theils von Serzogen (corona ducalis) 10) gebraucht; wiewohl es ungewiß-ist, ob auch von den danischen Serzogen im Mittelalter. Reine Rroue Diefer Art kommt beutlich auf den altesten unserer Monumente, bie bier in Betracht tommen tonnen, auf ben Mungen, bor. Dagegen zeigen einige Mungen Anude bes Großen einen pyramidalen but unterwerts mit Berlen, ber Mehnlichkeit mit bem Hauptpute der merovingischen Konige bat 11); so wie die Saube (mortier) derfelben, unten und oben mit. Verlen umgeben, mit zwei an ben Ohren berabhangenden Bandern, die von Konstantinovel entlehnt fein foll, und auf einem Siegel Knuds des Seiligen vorzukommen scheint 12). Die ge= wöhnliche Form der Krone, wie ein breiter Ring mit aufstebenden Lilien ober Strahlen, ift gang tenntlich auf Mungen Rnude bes Großen 13). Mungen von Svend Cftridefon und beffen Gobnen, zeigen bas Perlenbiadem um eine Saube, siuweilen mit einem Rreuze darauf, das sowohl die Meropinger als die Rarolinger und 'die angelfächfischen Konige von ben ariechischen Raisern entlehnt ju baben scheinen 14). Unter Svend Grathe und ben Waldemaren findet fich auf Mungen und Siegeln eine Verschiedenheit in ber Form der Krone, welches die oben geaußerte Bermuthung bestätigt, bag es den Mungmeistern und Runftlern überlaffen war, fie nach ihrem eigenen Sutdunten zu bilben. Ginige baben Strablen, andere Lilien, andere wieder Kreuze, einige laufen aus in eine Spige, andere find flach, andere hohl 15). Bon Waldemars II. Gobnen bis ju den Unionskonigen bestanden die gewöhnlichen Bier= rathen der Krone aus Lilien, anderen Blumen oder Kreugen.

Die Anzahl dieser ist verschieden; auf den ältesten vier 16); auf Erich Menweds, Christophs II. und König Johanns Gradmonumenten acht 17). Dieselben Zierrathen kommen unter den Unionskönigen, sowohl auf Münzen als Siegeln vor, mit stets vermehrter Kunst; wobei jedoch zu demerken ist, daß sich das ganze Mittelalter hindurch bei uns keine Spur von gesschlossenen oder gewöldten Kronen sindet 18). Auf den Münzen ohne Inschrift, die in der neuen Beschreibung des königlich dänischen Münzcabinets in den Zeitraum von der Mitte des dreizehnten bis zum Anfange des vierzehnten Jahrhunderts, oder in Christophs I., Grich Slippings und Grichs Menveds Zeiten, gesetzt werden, kommt zuweilen eine Krone auf der einen Seite und ein Bischossfähd oder ein Kreuz auf der andern Seite vor; Vorstellungen, die ohne Zweisel die Königszgewalt und die Hierarchie bezeichnen sollten 19).

Der Zepter, das eigentliche Symbol ber Ronigsgewalt 20}, kommt in alten danischen Sprachmonumenten unter den Benennungen Vand, Spiir, Guldspiir vor, welchen gang ber Begriff von Zweig oder Spieß zum Grunde liegt, fo wie dem Ausdrucke virga, mit welchem der Zepter im Latein des Mittelalters bezeichnet wird 21). Eben fo fruh wie die Krone tommt bieses Regal auf unsern Mungen und Siegeln vor, und eben mit benfelben Zierrathen wie in andern europäischen Landern: entweder eine Lilie 22) fauf Christophs I. Siegel eine doppelte Lilie 23) oder, in der Mitte des awolften Jahrbunderts, ein Kreug 24), oder auf Monumenten von groferm Umfange g. B. Grich Menvede und Ronig Johanns Brabmonumenten, eine fünstlich-ausgeführte Blume 25). Der Repter wird am natürlichsten und richtigsten in der rechten Sand angebracht; wenn zuweilen das Entgegengesetze Statt findet, so muß es wohl der Nachbildung fremder Kunstwerke jugeschrieben werben, auf welchen juweilen bas Schwert in der rechten Sand und zuweilen ein Zepter in jeder Sand vorkönige jemals zwei Zepter gebraucht haben, daß dänische Könige jemals zwei Zepter gebraucht haben, so scheint das römische Portificale in dieser Hinscht hier genauer befolgt zu sein, als in andern Reichen, wie in Frankreich und England, Rorwegen und Schweden 26). Darstellungen auf den oben erwähnten Münzen von einem Zepter auf der einen, und einem Kreuz und Bischossstabe auf der andern Seite; oder von zwei Lilien (statt Lilienzepter?) auf beiden Seiten des Schwerts müssen betrachtet werden als Symbole, entweder von der gegenseitigen Macht des Königs und der Kirche, oder von den verschiedenen Functionen der Königsmacht.

Der Reichsapfel bezeichnete ursprünglich die Berrschaft über die bekannte Welt, welche fich die weströmischen Kaiser aueigneten, und welche von biefen, wie man annahm, auf die oftromischen übergegangen war 27). Bon Ronftantinopel ging er, wie so vieles andere das Geremonielwesen betreffende, wieber jurud nach bem westlichen Guropa, wo ihn sowohl ber deutsche Raiser als die übrigen Könige annahmen 28). Seine gewöhnliche Benennung schreibt fich von feiner runden Form; hinsichtlich der Masse war er von Gold oder vergoldet; oft war er in vier Theile getheilt durch Reiben achter Steine und Er wurde gehalten in ber linken oben mit einem Rreug. Sand, so wie das Zepter in der rechten. In der danischen Seschichte wird diefes Regale zum erstenmal bei Christophs von Baiern Krönung genannt. Daß er jedoch bei uns sehr viel älter ift, icheinen wenigstens Runftvorstellungen anzudeuten, g. B. auf Anude des Beiligen Siegel, wo der Apfel mit bem Rreuz in der linken Sand vorkommt, fo wie auf Mungen und Siegeln bis berab zu Christoph III. Daß er ein einziges Mal mit doppeltem Kreuze dargestellt wird, z. B. auf einer Münze Waldemars I. 29) ist ohne Zweifel ein bloger Künstlereinfall, so wie die Schwierigkeit das Kreuz anzubringen wohl Veranlaffung gab, daß dieses zuweilen wegblieb,

3. 8. auf Chrisophs III. Majestätsstegel und auf König Johanns Monument 8°). Daß er auf einzelnen Münzen und
auf Siegeln von Olaf und Christoph III. in der rechten Hand
augebracht ift, so wie der Zepter in der linken Hand, mag
wohl von der Unachtsamkeit des Künstlers herrühren. Die
Stellung, in welcher der Apfel gehalten wird, ist verschieden.
Auf Siegeln bis zu Erich Menveds Zeit wird er in aufgehobener und ausgestreckter Hand gehalten; auf Olafs Siegel
(1376) wird er gehalten vorne auf der Brust; auf Christophs III. und König Johanns Majestätssiegel liegt die Hand
auf dem Apfel, der auf dem Knie ruht 3.1).

Das Schwert war nach bem romischen Ritual bas erfte Regale, das dem gefalbten Ronige überliefert wurde, und ber Plats, den diese Baffe im Alterthum, sowohl bei Gibesleiftungen als im Mittelalter bei Belehnungen und Ritterschlägen einnahm, giebt Grund, in bemfelben bas altefte Symbol ber Macht wahrzunehmen. Die Reimchronit 32) nennt es zuerft unter den Anub dem Seiligen überlieferten Regalien; baß es bei Christophs, Glifabeths, fo wie fpaterbin bei Christians III. Ardnung in der Procession voran getragen wurde, ist vielleicht Ueberrest der uratten Vorstellung von der Heiligkeit dieser Waffe. Auf Mungen von Sarald Dein, Anud dem Seiligen, Olof hunger und Grich Giegob wird der Ronig blog mit aufgehobenem Schwerdt dargeftellt; auf Mungen ber beiben Baldemare und Griche Plovpenning, mit dem Schwert in der rechten und dem Zepter oder Apfel in der linken Sand. den Grabmonumenten führen Erich Menved und Christoph II. das Schwert in der rechten und den Zepter in der linken Sand; ber Rnauf auf bes Erstern Schwert stellt brei Lowen bar 33). Auf Müngen ber folgenden Ronige bis jum olbenburgschen Stamme wird ber Ronig oft blog mit Schwert, ohne Bepter oder Reichsapfel, dargestellt. Wenn Münzen, die in den Zeitraum von Christoph I., Erich Slipping und Erich

Menved gehören, auf dem Averse ein Schwert und auf dem Reverse entweder einen Bischofsstab, eine Krone, ein Schwert zwischen zwei Zeptern, oder bloß ein Schwert darstellen, dann muß wohl durch diese Darstellungen entweder die verschiedene Macht des Staats und der Kirche oder der Beistand bezeichnet werden, den diese beiden Autoritäten einander beweisen sollen, oder auch die verschiedenen, einem Könige obliegenden Pflichten.

Noch ift die, und zwar nicht unwichtige Frage zurudt: ob diefe Regalien als ein dem Reiche jugeboriger Schat, ober als besonderes Gigenthum des Königs anzusehen waren. Auch bier miffen die verschiedenen. Zeiten gesondert werden, obgleich eine gang ausgemachte Untwort schwerlich erwartet werden Die fromme Sitte des Mittelalters, wie fo viele abnliche urfprünglich aus Konstantinopel, zufolge welcher Regenten die Rronen, mit benen fie gekront worden waren, ober wenigstene Rachbilder derfelben an beilige Orte fchenkten, war auch bier im Norden nicht fremde 34). Die goldene, mit achten Steinen besetzte Rrone, welche Ronigin Margarethe 1407 an die Rirche gu Borglum schenkte, wo fie an Festagen das Saupt ber beiligen Jungfrau schmucken follte 35), war vielleicht bloß ein Nachbild ihrer Königinkrone, so wie die Goldkrone, welche Anuds VI. Gemablin Gunbild an bas Rapitel in Lund gefchenkt batte 36). Aber es fehlt auch nicht an Beispielen, daß wirkliche Kronen beiligen Orten geopfert worden find. Um nicht Anuds des Großen bekanntes Geschent seiner Arone an das Bild des Grlosers in Winchester ju gedenken 87), als junachft fich auf ben Konig von England beziehend, so haben wir eine historische Angabe, daß Anud der Heilige seine Krone in der Kirche zu Röskilde aufbangen ließ 38), und daß Erich von Pommern seine eigene und feiner Gemablin Rrone an bas Rlofter ju Babftena schenkte, mit ber Bedingung, bag die folgenden Ronige fie ge-

lieben erhalten komiten, ober daß fie auch, falls das Rloffer in große Noth- kommen follte, verkauft werben konnte 39). Fügen wir bie Thatfache bingu, daß bie banische Reichstrone einmal eine Zeit lang — obgleich es ungewiß ift wann und auf welche Veranlaffung - nach Lübeck verpfändet worden ift 40), fo scheint alles dieses ausammengenommen ein ben Ronigen, wenigstens ju einer Beit, juftebendes Gigenthumsrecht über das koftbarfte Symbol ihrer Macht zu beweisen. bemungeachtet war dieses Gigenthumsrecht doch schwerlich mehr als ein scheinbares. Was die Sabe an Rirchen betrifft, fo läßt sich benten, daß diese in Uebereinstimmung mit dem Bolte oder anderer Machthaber geschah, die zu einem beiligen Zwecke. nicht leicht verweigert werden konnte; und wenn bas Berleiben einer folchen, einem beiligen Orte geopferten Rrone bei festlichen Selegenheiten verstattet wurde, so konnte eine folche Hebertragung halb als bedingte Sabe, halb als Depofitum betrachtet werben. Solches Leiben fand auch zuweilen Statt. Christoph III. lieh 1445 von dem Kloster zu Wadstena "die allerbefte und toftlichfte Rrone," Die es hatte, mit bem Berfprechen, fie bald "wohlverfahrt" gurudgufenden 13; 1454 lieb Rarl Knudfen von bemfelben Klofter einen Krang, welcher gu der Koniginnenkrone geborte, jum Gebrauch bei ber Weihe feiner Tochter jur Ronne 42). Was die Verpfandung ber danischen Krone betrifft, so waren folche Finangoperationen unter ben Regenten des Mittelalters nicht felten, und fonnen gleichfalls nach vorber eingeholter Auftimmung des Reichsraths geschehen Mehrere Grunde scheinen bingegen dafür ju fprechen, daß die koniglichen Regalien, wenigstens von ber Unionszeit an als dem Reiche jugeborige Rleinobien betrachtet wurden. Als Grich von Pommern 1437 die Reiche verließ und nach Sothland jog, beschuldigte ihn der Reichsrath "des Reiches Schat, Gold, Gilber, Rleino bien, welche Konige und Roniginnen feit vielen Jahren gesammelt hatten, mitgenommen

batte," ober, wie er fich nachber in seinem Auffagungsbriefe ausbrudte, "bes Reiches Schat und Rleinobien, Die viele Nabre vor seiner Reit von Königen und des Reichs Vorstebern miammengebauft worden feien, von des Reichs wegen, an des Reichs Ruben und Bedarf." Siergegen wandte awar ber Ronig ein, bag die Rleinobien, die er mitgenommen batte, während seiner Regierung angeschafft, ober von seiner Ronigin mitgebracht feien, und erbot fich, mittelf Gides biefes darzuthum, vor Solden, welche die Aleinedien der Ronigin Margarethe gekannt batten,43); ware etwas barunter. was tennbar bem Reiche und nicht ihm ober feiner Sonigin gebore, fo wollte er es jurudgeben 44). Da er indef nicht in Abrede stellte, Rleinobien ausgeführt zu baben, so wie er auch jugeffand, daß etwas davon ju feinem Bedarf verwendet fei; und da ber Reichsrath in feinem öffentlichen Manifeste unter ben Rlagepunkten gegen ibn ausbrucklich anführte, bag er babe wegbringen laffen "bon bem Gintommen der Reiche nach Rallundborg Schape und Rleinobien bes gangen Reiches, welche in vielen Jahren vor ihm von Konigen und Roniginnen aufammengebracht feien bem Reiche zur Chre und Ruben 45),44 fo kann das Factum felbst schwerlich bezweifelt werben. wohl das Vergeben dieses Königs Erich, als das Unglück, bas 1446 auf seines Rachfolgers Abreise von Sothland eintraf, wo diefer eine Rusammentunft mit seinem Mutterbruber gehabt batte, bag namlich bas Schiff, worauf feine & leinodien, Briefe u. f. w. fich befanden, ftranbete 46), scheint auch die Bestimmungen in Christians I. Sandfeste, welche in ber feines Sohnes wiederholt murden, bervorgerufen ju baben, daß ber Konig bes Reiches Sleinobien ober Briefe nicht wegführen ober aus bem Reiche kommen laffen folle 47). Zwar wird Christian II., in beffen Sandfeste Diefe Bestimmung febit. und ber bei seiner Flucht einen Theil ber Documente ber Reiche mitnahm, nirgends beschuldigt auch die Regalien mit-

genommen zu haben; nichts befto weniger scheinen biefe bei Kriedrichs I. Regierungsantritt entweder gang gefehlt zu baben, ober boch nicht gur Stelle gewesen zu fein, wie fie gebraucht werden follten. In der oben S. 18. erwähnten Antwort des Königs auf den Antrag des Reichsrathes wegen seiner Kronung und anderer Ungelegenheiten des Reichs, nennt er nämlich unter den übrigen Grunden, die ibn abbielten. fo früh, als ber Reichsrath es muniche, die Kronungsfestlichkeit Statt finden zu laffen, auch folgende: "Unnd ob das alles gleich wenig Ansehen hatte, daß dod G. R. W. groß wichtig bei fich achten, so befindenn Sich S. R. W. mit Rronenn, Zeepter bund andernu tonigelichen Seschmud, Rleidung vnnd anndernn gw biefer Bept gang ungeschielt, unnb gar nichts vorhandenn, wollden barumb S. R. 2B. nicht gerne inn Schimpff befundenn werdenn."

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die dänischen Regalien zu ber Zeit vor der Calmarunion in der Domkirche zu Eund aufbewahrt gewesen sind, so wie die norwegischen ohne Zweisel in der zu Drontheim, und die schwedischen, wenigstens eine Zeitlang, in Upsalas Domkirche 48). Späterhin war vielleicht der Ausbewahrungsort auf Kallundborg Schloß, wo, nach König Johanns Handseite, des Neiches Kostbarkeiten (Rigets Dressel) und wichtige Documente ausbewahrt, wurden 49). Erst nach Christians III. Thronbesteigung scheinen diese Neiches-Kleinodien nach dem sogenannten Sewölbe auf dem von ihm selbst erweiterten Kopenhagner Schloß gekommen zu sein, wo wir sie am Schlusse seiner Negierung sinden 50).

<sup>1.</sup> Suhme und Schoninge Berbefferungen in ber alten banischen und norwegischen Geschichte, S. 40. 105. (Danisch.)

<sup>2.</sup> Bergl. Schlegels Staatsrecht I. S. 43. (Danisch.)

<sup>3.</sup> Die Beimefringla III. G. 436 hat Bufallig biefes Face tum aufbewahrt, wie namlich Erling Gfaffe, ber ben norwegischen

Erzbischof überreben wolkte seinen Sohn zu kronen, sich als zum Beweise barauf berief, daß in andern Ländern angenommen wurde, es könnten auch andere als eigentliche Königssohne Könige werden. Da keine danische Quelle, noch auch die Knytlinga und Adam von Bremen dieses Umstandes gedenken, der auch in der Geschichte seis ner Sohne und nächsten Nachfolger übergangen wird, so sollte man sast glauben, daß dieser Ceremonie keine besondere Wichtigkeit beis gelegt worden sei, bevor sie, nach der Stiftung des Lundischen Erzsbisthums, ein diesem zukommendes Borrecht wurde. Das Epithes ton Christianissimus, das in dem Necrologium Lundense (Script, rer. Danic. III. p. 444) dem Svend Estridssen beigelegt wird, hat vermuthlich auf seine Freigebigkeit gegen die Kirche, auf seine Stiftung von Bischossiühlen u. s. w. Beziehung.

- 4. Sciendum, quod ab antiquo Rex Daciae inunctus est, consecratus et coronatus. Math. Parisiensis beim Jahr 1251. (ed. Wats. London 1640. p. 814).
- 5. Woher die banische Reimchronik, (Ausg. von Molbeck S. 175—176) ihre betaillirte Erzählung von der Einweishung Knubs des Heiligen hat, ist nicht leicht zu sagen. Ist sie nicht aus einer jest verloren gegangenen Quelle gestossen, so ist sie vielleicht bloß durch die Vorstellung von der Macht und dem Einstusse veranlaßt, welche er der Geistlichkeit beilegte; vielleicht kann der Versassen auch ein Siegel von Knud vor Augen gehabt haben; doch in diesem Falle wurde er auch wohl der Krone und des Apfels unter den Regalien gedacht haben. Merkwürdig ist es, daß der Versassen des Supplements zu der schwedischen Reimchronis, der in der ersten Halfte des sechszehnten Jahrhunderts lebte, (Hadorphs Ausg. I. Fol. 6. 3.) diese Erzählung fast wörtlich auf Erich den Heiligen angewendet hat, mit einigen Veränderungen (er gedenkt des Reichsapfels, der Krone und des Chrisma). M. b. Molbecks Vorrede S. XII.
  - 6. Helmoldi Chronicon lib. I. c. 50.
  - 7. Seimefringla III. G. 436.
- 8. Suhme Danm. Siftorie V. G. 431. VI. G. 117. Chrisfiani Danemarte ficte frene Konigefrone. G. 86.
- 9. Suhms Sift. XII. S. 126. Svitfelbs Bermuthung (Danm. Kronike I. S. 433) baß er 1326 in Nyburg konnte ges front worden fein, ba er dort seine Handseite ausstellte, stutt fich burchaus auf keinen historischen Grund.

- 10. Ob der fowedische Konig Albert gefront worden ift, ift gleichfalls ungewiß. Lagerbring Sift. III. S. 516.
- 11. Abels Gemahlin war Mechtild, Prinzessin von Solstein, Christophs I. Gemahlin war Margarethe, Prinzessin von Pommern. M. In der schwedischen Geschichte wird keiner Krönung einer Königin früher gedacht, als der Helwigs, der Gemahlin von König Magnus Ladelaas 1281., Diarium minorum Stokholm. in den Script. rer. Danic. I. p. 77. Die norwegische Sistorie kennt nur zwei gekrönte Königinnen vor der Union, die Gemahlinnen Magnus Lagadaters (von 1263 dis 1280) und Hakons des Fünseten. B. (Bon 1299 dis 1319.) Hakons Gemahlin war die rügensche Prinzessin Euphemia, die Schwester des letzten Fürsten von Rügen, Wistassell, eine große Besoderin der Wissenschaften, weshalb nordische Geschichtschreiber sie auch mit dem Ramen patrona litterarum heehrt haben. M.
- 12. "Da ber Bater betagt und gebrechlich war," wird als Grund bei Svitfeld I. S. 418 angeführt; Christoph II., gesboren 1276, war bei seiner Kronung 48 Jahr alt, und konnte also nicht mit Recht betagt genannt werden; obwohl er in mehreren hinsichten gebrechlich sein mochte.
  - 13. Guhm IX. G. 7.
- 14. Da die Stiftungsbulle, vorlängst verloren ist (Suhm V. S. 139), so kann das Borrecht dieses Erzstifts aus ihr nicht bes wiesen werden, aber theils aus dem alten Herkommen, theils aus einem papstlichen Briefe, datirt 9. Cal. Aug. 1320, an die danis schen Bischofe, Christoph II. nicht zu kronen, devoe der Erzbischof, der in Angelegenheiten des Stifts sich in Rom basand, heimgesehrt sei, da dieser dem Papst vorgestellt hatte: "quod a fundatione Lundensis ecclesiae est inviolabiliter observatum, quod Archiepiscopus Lundensis, qui est pro tempore, electum et praesseinendum in Regem Daciae habet inungere ac diademate coronare," Rainaldi Annales cum notis Mansi. T. V. p. 128.
- 15. Nach bem gleichzeitigen Röskildschen Anonymus (Scr. rer. Dan. I. p. 386.) wurde Walbemar I. von Erzbischof Effild gesalbt und gekrönt, und Suhm VII. S. 5. ist der Meinung, dies sei zu Röskilde am Schlusse des Jahres 1157, geschehen, da der Erzbischof, seche Bischöfe und viele Magnaten daselbst auf eisner großen Synode versammelt waren; aber das Dokument (Witstol Rlosters Stiftungsbrief) worauf Suhm dieses grundet,

ift ohne Jahr und Batum und fpricht überhaupt nicht von der Krönung (Danische Bibliothet VI. S. 137, vergl. Scr. rer. Dan. IV. p. 460. Den Bericht der Anntlingas Saga S. 220, daß Waldemar und sein Mitregent Annt sich zu Königen weis hen ließen nach Svend Grathes Flucht, versteht Suhm VI. S. 180. von einer Salbung; Saro p. 269 scheint dagegen bloß von einer feierlichen Huldigung zu sprechen.

- 16. Benigstens nach S. Bolters bremischer Chronif aus bem 15. Jahrhundert (Meibomii rerum Germ. Scr. II. p. 57), vergl. Suhm IX. S. 309.
- 17. Nach Suhms Bermuthung V. S. 364 auch Erik Emun (1134). Da einige Schriftsteller bas Jahr von Weihnachsten an gerechnet haben können, so ist bieses wohl ber Grund, daßibie Bestimmung der Krönungsjahre aller dieser Könige zwischen zweien zunächst liegenden Jahren schwantt; so bei Waldemar II. zwischen 1202 und 1203; bei Christoph I. 1252—1253; Erik Glipsping 1259—1260; Erik Menved 1287—1288.
- 18. Anon, Roskild, p. 386 von Walbemar I. nennt p. 331 und 373 Anube VI. Galbung und Arbnung; p. 331: regia in sella purpura venustatur. cf. Selmold L. I. c. 50. In bem papftlichen Briefe an die banifchen Bifchofe 1320 über Chriftophs II. Ardnung, heißt es ausbrudlich, bag bem Erzbifchofe aufommen Regem Daciae inungere ac diademate coronare (Rainaldi Annales com notis Mansi V. p. 128.) Die Ergablung ber banifchen Reimchronit G. 175, bag Rnud ber Seilige bei feiner Einweihung von dem Bifchofe einen goldenen Ring gur Bes ftatigung (Faestnaedefae) (eine Art Investiturring, wie ber, ben ber Papft an Beinrich Plantagenet schickte, ba er ihm Irland schenkte. ober wie ber, ben die beutschen Raifer bei ihrer Ardnung in Rom empfingen), wird burch teine andere hiftprifche Ausfage beftatigt, und ift vermuthlich bloß eine Reminiscen, aus der Lecture bes Berfaffers.
- 19. Ducange Gloss. V. col. 68. Der Brief an ben Erze bischof von Lund fieht in Rainaldi Annal. II. p. 230. Obgleich die Inhaltsanzeige des Briefes am Rande den schwedischen Konig nennt, so leidet es doch keinen Zweisel, daß es bloß ein Schreibe sehler statt "danischen" ist, da sich kein einziges Beispiel sindet, daß ein schwedischer Konig von dem Erzbischofe von Lund gekrönt worden ist. Daß dieses wenigstens nicht von Erik Eriksen gelten

kann, wie Lagerbring H. S. 333—335 will, sondern daß dieser 1223 wirklich gekrönt wurde, (wie außerdem aus dem bei Lagers bring selbst S. 335 angesührten Briefe erhellt), ist schon von Rühs Geschichte Schwedens I. S. 167 eingesehen, und wird durch die Beweisstelle bei Erik Olai bestätigt, so wie man ste nun in der kritischen Ausgabe dieses Chronikschreibers in den Scr. rer. Suec. II. p. 52 findet.

- 20. Ueber diese sche man weiter unten. Die Reimchronik S. 175 nennt bei Rnud bes heiligen Emweihung nur ben Ring, bas Schwert und ben Scepter.
  - 21. Helmold L. I. c. 50. Suhm XI. S. 842.
- 22. Saxo p. 331. Annal. Esrom. Scr. rer. Dan. I. p. 241. Bergl. Suhm VII. S. 324.
- 23. Suhm IX. S. 309 außert Bermuthungen barüber, wer biefe alle gewesen feien.
  - 24. Guhm X. G. 169.
  - 25. R. Unters juribifte Strifter. I. S. 627-629.
- 26. Scr. rer. Dan. V. p. 591 Christoph I. Unter biefem Gibe wird ohne Zweifel berjenige verstanden, den ein Paar Tage nach seiner Ardnung gebrochen zu haben Christoph II. beschulbiget wurde; I. c. V. p. 627. VI. p. 629.
- 27. Rainaldi Ann. II. p. 245 beim Jahre 1240; vergk. Suhm IX. S. 711. Aehnliche Side de bonis regni non alienandis legten Erik Menved, Scr. rer. Dan. VI. p. 347. 359. und Olaf, VII. p. 413 ab. Es sind also die Konige schon vor Chrisstoph II. ihren Unterthanen eidlich verpflichtet gewesen, welches Kostod Anker verneint. (Schriften I., S. 623. 28.) Es wird wernigstens in Friedrichs I. Handseste "von dahingegangenen Konigen einem nach dem andern gesprochen." (G. L. Badens Abhandlungen III. S. 74. danisch.) Die Stelle in der Relmchronik S. 175. von Knuds des Heiligen Kronungseide, hat daher wenigstens historrische Wahrscheintichkeit für sich.
- 29. Beispiele werben bei Guhm angeführt X. S. 685. 768. XI. S. 32. 663. XIII. S. 263. 311. 323.
- 30. Diefer Name kommt in alten, fast gleichzeitigen Quels Ien vor, z. B. bei bem Anon. Roeskildensis, bei Aelnothus, in bem Necrologium Lundense, in einem isländischen Fragment in S. R. D. I. p. 378. 425. II. p. 159. 423. 428. III. p. 425. cf. Suhm IV. S. 75. 173. 647.

- 31. Eigentlich nur bei deutschen Schriftstellern des Mittelakters, obgleich man diesen Namen auch auf Münzen von ihm zu finden geglaubt hat. Suhm VI. S. 289.
- 32. Constant. Porphyrog. de caeremoniis aulae Byzant. ed. Reiske. II. p. 79.
- 33. So heißt es wenigstens in einer gleichzeitigen Aufzeichnung in einem bremischen Brüderschaftsbuche; Sched. ad Adam. Brem. Lib. II. c. 36. vergl. die ausdrückliche Aussage in einem isländisschen Fragmente S. R. D. II. p. 426. Daß Olaf Schooffonigs Sohn Jacob zugleich mit dem Königsnamen auch den Beinamen, Demund erhielt, darüber sehe man die Heimskringla III. S. 142.
- 34. Guhme und Ochoninge Berbefferungen G. 3. Guhme Sift. III. G. 756.
- 35. Suh ft (X. S. 225) geht ohne Zweifel zu weit, wenn er aus einem einzelnen Documente Christophs I. schließen will, die danischen Könige hatten ihre Rezierung erst von ihrer Krönung datirt, da man frühere und spätere Briefe, nach der Krönung ausgesstellte, ohne diesen Zusat findet. Sher kann man annehmen, daß die Reisen der Könige zu den verschiedenen Provinzen, um den Sid der Treue entgegen zu nehmen, für überstüssig gehalten worden sind, wie die Krönung an Bedeutung gewann. G. L. Babens Abshandung I. S. 236. Dauisch).
- 36. Eine Bestimmung, welche auch ber polnische Adel in den Beinrich von Anjou vorgelegten pactis conventis einführte.
- 37. Da der Erzbischof ein eifriger Anhänger Christians II. war, so muß diese Besonderheit theils daher erklart werden, daß Trelle zu dem danischen Abel gehörte (Friffeld S. 1268), theils daß damals kein anerkannter Erzbischof von Lund war (Schles gels Geschichte der Oldenburgischen Könige I. S. 149); besonders aber wohl aus Trelles öffentlich ausgesprochenem Glaubensbekennt; nisse über die Calmar-Union (Celsius Geschichte Gustavs I. S. 48.) die dem Könige Friedrich I. nicht anders als gefallen konnte, der den Gedanken an ihre Erneuerung noch nicht ausgegeben hatte, und daher durch diesen intriganten Prälaten sich eine Partei unter der schwedischen Geistlichkeit zu schaffen suchte. M. v. Badens Geschichte Danemarks III. S. 132. Danisch.
- 38. Christoph III. Schwed. Gefeg. Konigs Balten Kap. 7, bag ber Konig in Upfala ober an einem andern Ort im Reiche nach seinem Willen gefront werden solle, aber vorzüglich von bem

Erzbischofe "ihrer beiber Burde wegen." Demungeachtet wurden boch Hans und Christian II. in Stockholms Schloftliche gekront. Bergl. Hutfeld S. 1019.

- 39. Theils in einem gleichzeitigen lateinischen Gebicht bei Svitfelb I. S. 830, theils in einem, auf des schleswissichen Bischofes Berlangen ausgesertigten Notarialinstrument des Ardsnungseides, in welchem zugleich einige genauere Umftände über den Ardnungsact selbst mitgetheilt werden. Man findet es in Cyprael Ann. Epp. Slesvic. p. 370 und in B. Boissen Chron. Slesvicense in Menckenii Script. Germ. III. Col. 620—621.
- 40. Relation über die Vermählung und Krönung ber Könis gin von dem zur Stelle seienden Churfürstliche Gachsischen Gesandsten Hans von der Planitz, gedruck in J. J. Müllers: Ents bedtes Staatscabinet. Erste Eröffnung S. 315 bis 336; danisch in O. Wolffs Journal für Politik 1794. II. S. 52. u. s. w. danisch.
- 41. Rach dem Pontificale Romanum 1. (Bruffel, 1735) p. 199.
- 42. Wie es ausbrucklich in einem Briefe von 1524 heiße; Reues banisches Magazin 1. S. 215. danisch.
- 43. Svitfeld I. S. 830. II. S. 1102, 1107, 1269. Svanin gii Hist. Christ. II. p. 67. Bei der Krönung Friedrichs I. waren gegenwärtig universi regni magistratus ac proceres, adhaec Consules Domini Wandaliae civitatum cum ingenti maltitudine domicellarum atque promiscuae plebis: Chron. Sklbyense in S. R. D. II. p. 577. Der Reichsrath hatte vorgeschlagen, es möchten zu dieser Krönung eingeladen werden "die Reichsräthe von ganz Danemart und der ganze Adel im Reiche, und ein Bürgermeistet und zwei Rathsmitglieder von der Commune seber Handelsstadt, serner: die Reichsräthe von ganz Norwegen und die Angesehensten des Adels, desgleichen alle Oberrichter dort im Reiche und außers dem Leute aus den Handelsstädten." Neues banisches Masgazin V. G. 18. danisch.
- 44. Svitfelb II. S. 974. Mallers Enbedtes Statecas binet. Erfte Eroffnung S. 329.
- 45. Switfeld I. S. 830 findet es daher "feltsam, daß ber Reichsrath, der das Reich zu verleihen hatte, Anderen es zugestand, diese Regallen zu tragen."

- 46. In dem Adariafinstrument wird inur Waltmarus Slessiensis genaunt; da aber in der Stammtafel der schlesischen Herzoge Reiner dieses Namens vorkommt, so muß es vernuchlich der schlesische Herzog Balebasar von Sagan gewesen sein, der auch bei Christophs Hochzeit gegenwärtig war. Chron: Slav. in Lindenbrog ii Scriptores p. 217.
- 47. In diefer Ordnung kommen' fie in dem Gehinden bei Hvitfeld S. 830 wor. In dem Rotarialinstrument heißen sie: Wilhelm, Adolph, Balthafar und Friedrich.
  - 48. Swaning Vita Christ: II. p. 67.
  - 49. Mullere Enthecttes Staatscab. I. S. 328, 330.
- 50. Pontificale Romanum I. p. 211. Bei Guftay Bafa's Kronung trug ber Reichshofmeister den Apfet, ein Reichsrath, ben Zepter und ber Reichsmarschall bas Schwert dem Konig voran. Die Krone wurde nicht getragen, sondern war schon zupor auf den Altar gelegt worden.
- 51. So muffen die Worte in dem Gebichte über Christophs III. Rronung; "Missam cantante primam Metropolitano" ohne Zweifel verstauchen merden; beun daß der Erzhischof Johann Lars mand, der 1436 diese Würde erhielt, erst sieben Jahre später seine erste Meffe gelesen haben sollte, ift nicht benkbar.
- 52. Nach bem Pontif. Rom. I. p. 199 zog per König das tonigliche Gewand erft nach ber Salbung an. Auch Christian III. und bie folgenden Konige bis zur Souveranitat, begaben sich in fürstlicher Tracht zur Kirche.
- 53. Der Eid steht in bem Notarialinstrument über Christophs III. Kronung. (Cypraei Ann. Epp. Slesv. p. 372.) und ist wortlich nach bem romischen Ritual (Pont. Rom. I. p. 203.). Daß dieser Sid mit dem Side nicht verwechselt werden muß, den Christoph 1440 bei seiner Suldigung abgelegt hatte, ist schon von Muncheberg de unione Calmariensi p. 106., und K. Auker (Jurid. Schriften I. S. 810–811.) bemerkt worden. Dieses Sis des wird auch von Svitseld bei Christians II. Kronung gehacht. S. 1102.
- 54. Nach bem Notarialinstrument (Cypraei Annales p. 371) lautet es, als ob ber König vor ber Eibesleistung gesalbt worden sei; aber in bem alten Liebe bei Hvitfeld 1. S. 830, wird blefer zuerst gebacht: Rex evangelium legit, unetus posten; wels des auch übereinstimmend war mit dem ronissien Ritual und mit

der der hein folgenden Zeitraume die zur Souveränisch geftenden Beise. Die Salbungsprocedur, wird im Rontlf.: Rom L. p., MR beschrieben. Die Bichtigkeit und Bedeutung dieser Carimonie nach der Ansicht jener Zeit ist ausstühnlich entwickelt in: einem Buiese ole nes englisthen Bischofest an. Heinrich III. (Sieldem p.1.144.):1466.

55. Switfeld in König, Johanns Gelchichte St. 974. Diefe Theilnahmer bes Reichtrathes an denn eigentlichen fronnugsart iff in der Befchreibung ber Krönung Chuiftiant III. naber, entfeichelt,

56. Christoph III, war angethan mit einer Dalmatick et aborrali expini, Cyptheus p. 371. Die Delmatica wär eigentlich eine geistliche Eracht, sie wurde aber auch bei Ardnunges wom Koje sein und Königen gebraucht; Wurts Journal zun Kunstgeschichte XV. S. 208 u. s. w., Meber den Churmantel, der autre den den stein Keinstgnien. Pluvials genaunt mirby S. 238.

57. In bem Rotarialinftrunent wird ausbrütlich bies bie Krone genannt.

58. Cathedra regalis heist er in dem angeschierten Notarials instrument. In dem Unionsbocumente von 1397 wird gesagt, dus Erich von Pommern gestont und auf einen Königlichen Stuhl gesetzt sei. Wie dieser Sit beschaffen sein köllte, wied im Pontis. Rom. I. p. 199. beschriedent "Paratur in ecclosia in loco competenti thalamus sive suggestum pro Rege, in quosit regalis sedes ornatz et thalamus ipse sit ornatus pantis sericeis et aulaeis."

- 59. Das schwebische Kronungsveremoniel bas in Ol. Magni-Hist. Sept. lib. XIV. c. 4. beschrieben wird, stimmt mit dem band schen im Mittelalter vollkommen überein, so viel wir diefes bier tennen gelernt haben. — In bem Auszuge, der in der Ausgabe Lugd. Bat. 1642. 12. vor mir liegt, Lib. XIV. cap. Ill. M.
  - 60. Mullers Enth. Staatscab. 1. G. 335.
- 61. In dem alten Gedichte auf Christophs III. Kronung wird erzählt, daß bei dieser Gelegenheit von dem Doctor juris Knud eine Rede gehalten murbe, Sicher ift bieser Doctor Knud kein anderer, als der, welcher 1477 als Bischof von Wiborg starb, und durch seine Glossen jum jutichen Nechte befannt ist. Der Umstand, daß er 1443 Doctor juris war, kann also dienen, das Benige, was man sonft von dem Leben dieses merkwürdigen Mannes weiße zu vervollständigen.

- 62. Hottfeld & 830—974. Auch bei ihren schweblichen Krönungen in Stockholms Kirche schlugen Christoph III. und Chrissian II. Ritter; Tibell Seraphimer Ordens Historia &. 34. Holifeld & 1154: "Da die meisten Ceremonien, die zu der Krönung gehörten, aus waren, wurde ein Stuhl vor den Altar geset; da schlug er Otto Krumpen, Claus Bilde, Riels Lyfte, Soren Rorby und inehrere andere seiner Hauptleute zu Rittern."
  R. v. Revavius Beschreibung der Krönung Friedrichs II. Fol. H. Danisch.
- 63: Bie vielen Werth der schwebische Abel, besonders der weibliche Theil desselben, auf diese Barbe seite, wird sehr naiv, auf Veranlassung von König Johanns Krönung, in der schwedischen Beimehronist erzählt. Ser. Rer. Suec. I. p. 197. Die Vernachslässung der Schweden bei König Christians II. Krönung mag also von Seiten des Königs wohl berechnet gewesen sein.
  - 64. Svitfelb S. 836. Lagerbring IV. S. 359.
- 65. Svitfeld S. 848, fo wie fein Zeitgenoffe Rarl Anuds fon 33. (Lagerbring IV. S. 421).
  - 66. Svitfeld G. 1019.
- 67. Bon allen diefen bei einer danischen Krönung auf biese Beise geehrten Personen, hat die Geschichte uns nur den Namen eines Einzigen aufbewahrt, nämlich Claus Eriksen Ravensberg, der seine Berühmtheit einer Anethote verdankt. Svitfeld S. 1268. In dem danischen Ragazin III. S. 322 wird vermuthet, Claus Ronnow könne unter denen gewesen sein, die bei Christophs Krönung zu Rittern geschlagen wurden.
- 68. Werlauff Monument auf Konig Sans und Konigin Chriftine S. 12. Danifch.
- 69. Diefes wird in Tibell's Seraphimer Orbens hiftoria S. 37. 104. angenommen. Merkwurdig bleibt fiets bas in der Gesschichte bes Seraphimer Orbens so wichtige Factum daß König Hans (ober Johann), bei seiner Rebnung in Stockholm golbene Ketten mit Engelshäuptern an diejenigen Schweden gab, die bei dieser Gelegenheit zu Rittern geschlagen wurden.
- 70. Er wird von K. Anter (Jur. Schriften I. S. 623) als Christophs III. Rronungseld mitgetheilt, obgleich bloß die Stelle "daß er seinem Könige treu und hold sein soll" die Antern selbst aussausch ift, ihm einen Wint über die eigentliche Bestimmung bestelben hatte geben mussen, die ganz ausbrücklich in Olai Jaco-

baei Museum rogium P. II. Soct. V. Zaf. 28. Rr. 68, angeges ben ift, wo er gleichlautend ans einer Handschrift auf der Univers sitätsbibliothek (vor dem Brande 1728) angesührt ist. Da Sanct Knud hier als der erste Heilige genannt wird, so muß dieses Fors mular für Dänemark gegolten haben, so wie man in einem Rost tarialinstrument von 1454 einen ganz gleichlautenden Eld auf Schwedisch hat, worin Sanct Erich zuerst genannt wird, und den die Ritter 1441 bei Christophs schwedischer Krönung ablegen muße ten. Tidell im anges. Buche S. 68. Daß dieser noch späterhin in Schweden gebräuchlich war, sieht man aus Olaus Magnus lib. KlV. a. s. Im Wesentlichen stimmt dieser Sid mit demsenigen überein, den die französischen Ritter im Mittelalter ablegen nußten, Büsching Ritterzeit und Ritterwesen 1. S. 94.

74. Benisstens verehrte Erich von Pommern ihre Krone an bas Rlofter zu Babstena; Scr. rer. Svec. 1. p. 170. Dach läßt es sich sehr wohl benten, daß sowohl sie als mehrere ber ältern Königinnen, beren Krönung nicht erzählt wird, aus einer ober der andern Ursache diese Burbe nicht erhalten haben. Ist doch, unter den soweranen danischen Königinnen Charlotte Amalie, Gemahlin Christians V., nie gesalbt worden.

72. Die große schwedische Reimchronik (Scr. rer. Suec. I. p. 124) ist die einzige Quelle, die ihrer Kronung gebenkt, obgleich die Chronica Slavica, Alb. Cranz und Hvitseld ühre Hochzeit umfändlich erzählen.

73. Past die Ankunft der Braut porher erwartet gewesen sein muß, sieht man aus den Einladungsbriesen, datirt Sonntag Jubilate (den 29, April des Jahrs) an den Abel sich in Kopenhas gen einzusinden, wo der König seine Hoheit und königlichen Hof auf dem Schlosse, den nächsten Sonntag nach deur S. Johannist tage halten wolle. (Dokument im geheimen Archiv)

74. Chranic. Skibyense, S. R. D. II. p. 580. Meursius ed. Gramm. col. 800. Diese Kronung hat, merkwurdig genug, ansänglich in Odense vor sich geben sollen, wie es scheint. "Brief an eine abelige Augstrau in Funen (Gotsorp, Stillensreitag 1525) der Königin in Middelfart entgegen zu kommen, Mitwach nach Misericordias Dominic (des Jahrs den 4. Mai) und ihr nach Odense zu folgen, wo sie an einem allgemeinen Herrentage zur Königin über das Neich Danemark gekrönt werden solle." (Geh. Archiv.) Vermuthlich geschah es in Kolge hieser Kronung.

bap ein fo großer Theil bes bantichen Reicheraths noch ben 27. Aus guft in Ropenhagen war; Svisfelb S. 1287.

75. M. if von bie Rote 40.

76. Elifabeth, vermühlt nut dem Chuefünften Joachim I. von Brandenburg.

Megalien vortragen, wie er der Stnig Rarl Anudson ließ sich auch die Regalien vortragen, wie er der Sinvelhung seiner Zochter zur Ronne beitwehnte, Schwed, Relnichtenkt in Ser. rer. Suec. I. p. 150.
1111/78. Der Brautring der Königin ist abgebildet und beschrieben der Schliege els Samnstungen zur danischen Geschichte II, 4. H. S. 46.
1111/79. Bas lateinssche Formular zu diesem Begehren des Königs ist dassehe, das in Pontif. Rom. I. p. 219 vorkonnit, wo man auch die Gedete des Ordinators dei dieset Gelegenheit sindet.
180. Millters Enth. Staatschb. I. S. 326. D. Bolffs Bournal 1794. II. S. 59, Ein underes Guskmahl dei derselben Gelegenheit mit 36 Zaseln für die Serren und 12 für die Damen

81. Switfeld S, 830. 974. D. Bolffe Journal 1794, N. S. 55. 60.

wied bei Muller befchrieben G. 318, D. Bolff G. 54.

82. Nach seiner Kronung in Upfala hielt Christian 1, Gasts gebot und Wetternnen (Dystrenden) acht Tage lang, in welcher Kunft er selbst vollserig (suldfaerdig) und ein Miffter war. Hvirsfeld S. 868. Bergl, Bangebet's Lobrebe, S. 63. banisch.

83. Christophs von Baiern Munzen, mit Gloria in excelsia Doa auf bem Revers sind vermuthlich bei folder Beranlassung ges schlägen worden. (Beskrivelse over Myntvarket Tab. XXVII. Rr. 1—4. Bergl. Museum rogium. P. II. Sect. V. Tab. 28). Drasselbe gilt vielleicht auch von der Munze, auf welcher Christian I, mit der Arone auf dem Haupt, von dem Erzbischofe eine Fahne entgegen nimmt: Myntv. S. 120, vergl. S. R. D. VI. p. 633.

84. Bon Erich von Poinmern heißt es in dem Unionsdocus ment 13971 ser sei gekrönt und in den fonig tichen Stuhl über diese drei Königreiche gefest worden, mit der Butbe, welche beibes in geistlichen und welelichten Stüten einen Könige ju bestihen ges dühre. Das sebach diese Geremotie einen Könige ju bestihen ges dühre. Das sebach diese Geremotie einen König nicht seit schützte, erfuhren bie meisten Untwisklinge in Schweden und Christian U. in allen brei Reichen. Deshalb soll auch Kurl Knudson auf seinem Sterbebette stinem Schwesteischen haben, sich konien zu lassen. Reim der vnirt in ben Scr. rer. Suec. L. p. 171.

- 85. Wenn baher Svaning in seinem (Rosesontani) Chronicon Johannis' R. fol. Nr. 3. in Beziehung auf den Ausschub von König Johanns Krönung sagt, daß man zu seiner (bes Bersassers) Zeit (nach Friedrichs I. Zode) das Unglück ersahren habe, das dars aus entsiehen könne, fügt er hinzu: "atque utinam proceses regni harum calamitatum magnitudine moniti, muture eum semper deinceps eligant, ac diademate donent, qui regno destinandus sit."
- 86. Er. Olai in Scr. rer. Suec. II. p. 148; Svaningii Chron. C. c.
- 87. Svitfeld S. 1102. Man vergleiche hiermit die Bei stimmung in seiner und Friedrichs I. Handfeste gegen bie Throw folgermacht bei Lebzeiten des vegierenden Königs,
- 88. Auch König Sans hatte 1482 die Schlöflohne erhalten, obgleich er noch nicht gekrönt war. Hutteld S. 962, M. v. R. Ankers Jurid, Skrifter. III, S. 355,
  - . 89. Rpe bandfe Dagagin, V. G. 18,
- 90. Svitfeth S. 848 von Griftian 1. M. v. Chriftians II. Sandfeste bei Behemann II. S. 52; Friedrichs I. Sandf. in Badens Afhandl. III. S. 74. Daffelbe galt in Schweden: Ol. Magn. Hist, septentr. epit. p. 314. Deshalb verschob Gustad 1. feine Kronung, bis der Reces von Besteras 1527 ihn davon befreiet hatte, die Privilegien der Geststlichkeit in Hrem ganzen Umfange zu beträftigen. Stopnholm Basaktens Hist. II. S. 520.
  - 91. Spitfelb S. 831. R. banete Mag. V. G. 18.
  - 92. Spritfelb S. 1108. 1269.
- 93. Behrmanns Chrift. II. Sift. II. G. 151: (gekebnter und gefalbter (krismadt) König) Hadorphs Reimitronik II. G. 425. M. Das eigentliche Chrisma ober ber Cheisam war es übrigens nicht, mit welchem nach dem römischen Pontificale die Knifer und Könige gesalbt wurden, sondern das Del der Ratechusmenen. M.
- 94. S. Antere Jun Gerift. I. S. 810. Das Spieheton Archirex regni Daniae, bas ihm in bem erwähnten Notarialins ftrument beigelegt wird, ift bermuthlich Jufap des Notarius selbst.
  - 95. Behentann II; G. 35.
- 96. Ahe danske Mag. 1. S. 215. W. Auch in dem ros mischen Pontificale heißt der König vor der Galbung und Kronung nur der erwähltet electus rex. M.

- 97. Ebendes. V. S. 84. vergl. l. S. 215. Mit ber Konis gin Philippe Leibgedinge, "womit sie vorher nicht so ausgezeichnet versehen war," geschah 1439 eine Aenderung. Hvitselb l. S. 679. Christoph III. verschrieb feiner Gemahlin gleich nach ihrer Hochzeit und Kronung Guter zur Morgengabe. Ebendas. S. 838. Bergl. S. 1105 über Elisabeths Leibgedinge. Daß Christians III. Gemahlln ihr Leibgedinge 1536 schon bestimmt erhielt, also vor ihrer Kronung, hatte vielleicht seinen Grund in den Zeitumständen. Krags Christ. III. Hist. II. S. 54.
- 98. Diefes fand auch in Schweben Statt. Lagerbring III. S. 547. Daher wird zu Rarl Anubsons Ruhm gesagt, daß er Leinen Rronungssichof ausgeschwieben. Ebenb. IV. S. 421; aber zu Gustavs I. Kronung bewilligten alle Stande eine Rronungshulfe: Stronholm II. S. 519.
- . 99. Suhme Samlinger II. S. 1. S. 135. 136.
- 1. Das merfmurbige Document vom 21. Juli 1524, woburch Diefe Landeshulfe bewilliget wurde, findet fich im Rye banste Das gas. I. S. 212. Die übrigen Berbanblungen barüber swifchen bem Ronig und bem Reichbrathe ebendas. V. G. 16, 20, 22, 24, 32, 42, 50, 110, 314. 3m geheimen Archiv findet fich die Antwort eines Ronigs auf ben Untrag bes Reichbraths wegen Unterhaltung bes Ronighauses, wegen Rronung u. f. w. ohne Ramen bes Ronigs, Jahrzahl und Datum; aber nach innern Rennzeichen von Friedrich 1., entweder am Schluß bes Jahres 1523, bevor Ropenhagen übergeben mar, oder bei feinem Gingug i. 3. 1524. Es beißt barin unter Anderm: wenn die 100000 Gulben ju Beihnachten (1524?) bezahlt wurden, fo wolle ber Ronig fich off biefe funftige Pfingftenn mit ber Kronung gnedig finden laffen. Die Rronung "off gegens - wertige Tage" nach bes Reichbraths Begehren anzunehmen, trug ber Ronig Bebenten, weil feine Gemablin nicht zur Stelle mar, was boch fein mußte, um boppelte Unkoften zu erfparen, und weil er fich mit feinen Bermanbten und Erblenden noch nicht berathen hatte, und weil er mit Regalien und foniglichem Anzuge noch nicht berfeben mar.
  - 2. Guhms Gamlinger II. S. 1. G. 138.
  - 3. Die alte Konigliche Krone, die nach Stoven berge Mert. wurdigkeiten des Schloffes Rosenburg G. 14. hier aufbewährt wird, kann, nach den Umgebungen zu schließen, nicht alter sein als aus Christians IV. Zeit.

- 4. Debhalb sindet man auf sammtlichen Manzen, Siegeln und andern Monumenten des Mittelalters, in welchem Lande es auch sei, kaum zwei Kronen, Zepter oder Reichsäpfel, die nicht verschies den sind: Montkausan Antiq, de Monarchie Franc. 1. Diss. prel, p. XXXV: Heineceius de Sigillis p. 207. Daß zwischen dem Original und der Nachbildung doch zuweisen Aehnlichkeit Statt zefunden hat, beweist die englische Archaeologia III. p. 385. Abbildungen mehrerer Kronen aus dem Mittelalter in Praetarii Amoenitt, historico-jurid. T. VII. aus Dufresne zum Joine ville.
- 5. Saxo p. 216, Scr. rer. Suec.'l. p. 170. Dipl, 1407. Zu ber Königinnenkrone gehörte ein Rranz. Lagerbring Sv. Rik. Hist. IV. S. 498.
  - 6. Diarium Wadsten, in Scr. rer, Svec. l. p. 170,
- 7. Die Entstehung und Ausbildung der Krone wird fehr paffend in Uffings Kirkeforfatning Il. S. 121 bezeichnet: "Zuerst war sie ein Band ober Sauptschmuck, barauf ein offener Ring, den der Kunftler in eine Krone umschuf und die christliche Religion mit dem Kreuze schmuckte."
  - 8, Muratori Antiquitates. l. col. 140.
- 9. Menraii Hist. Dan. ed. Gramm. col. 254-256. Du-cange Glossar. Il. col. 595.
  - 10. Heinoccius de sigillis p. 123.
  - 11. Joinville Hist. de S. Louis par Ducange, p. 294.
- . 12. Tharkelin Diplomatarium l. Tab. A. aus Perings ftibld Aettartal p. 71; wenn bieses Siegel anders acht ift. M. v. Lagerbring lll. S. 597. Solche an den Seiten der Krone nies berhängeude Bander kommen auch auf deutschen Siegeln vor. Heingeschus de sigillis p. 101, 208.
- 13. Bekanntlich hat man in diesen sogenannten Lilien auf ben Kronen und Zeptern ursprünglich entweder Spießspigen ober Bienen sinden wollen; da sie aber auf den altesten französischen, deutschen, englischen und longobardischen Kronen vorkommen, so sind sie wahrscheinlich bloß ein willkührlicher Schmuck geworden, wahrscheinlich von dem Künstler von einem Blumenkranz entlehnt, eine Bonkellung, die sich leicht darbieten mußte, wenn man emporsssiehende Zierrathen auf einer runden Krone andringen wollte: Montkaucon Monumens de la Mon. francoise l. Diss. prel. p. XXVII. XXXI.—XXXIII. Eine Krone mit Strahlen (vielleicht

nit Beziehung auf Die Sonne?) war in der merowingischen Periode nicht angewöhnlich. Ibid. p. 57.

- 14. Joinville Hist, de S. Louis par Ducange, Diss. XXIV. p. 290. 296. Monfaucon I. c. p. XXIX. Spellmann Vita Alfredi p. 158. Ohme Zweisel ist die sogenannte S. Erichs Krone eine Elle im Umfreise, von vergoldetem Kupfer, mit ebelen Steinen, die vormals in Upsala austrewahrt wurde (Peringssisch Monumenta Ullernker. p. 52) neuer gewesen; sie gleicht sedoch sehr eis ner griechischen Krone ans dem Schlusse des eitsten Jahrhunderts, die in Montfaucon Bibliotheca Coisliniania p. 134—135 absgebildet ist. Man vergseiche das neu herauskommende Danske Myntvaerk. Zaf. XI. XVI. XVII.
- 15. Det nye Myutvaerk Zaf. XIX, XX, XXII, Thorkelin Diplom. l. Tab. 2.
- 16. Myntvaerket Zab. XXIII, XXIV, XXVI. Thorkelin I. c. Zab. 1-3.
- 17. Antiq. Annaler Ill. Viel. Selskaps Skrifter VII. Berichreibung von Ronig Johanns und ber Konigin Christine Monument.
- 18. Schlegels Geschichte Christians IV. 1. S. 218. Die Rupfer zu ben alten Danske Myntvaerk, Christ. IV. Zab. XX. In Schweben kommt die geschlossen Krone erst unter Erich XIV. vor.
- 19. Daß Femern schon 1344 eine Krone in feinem Wappen stührte, kann vielleicht ein Beweis mehr für die Meinung sein, daß biese Insel, bie im Gelftlichen zum Stifte Fünen gehörte, auch im Weltsichen unter bem dänischen Resche stand: Ehristiani Schlesw. Holft. Geschichte II. S. 465. Man hat auch kieine königliche Siesel, die bloß eine Krone barstellen, 3. B. Waldemar Eriksens, Olass. (Suhm XII. S. 127. Danoke Magazin I. S. 33.)
- 20. Regiae potestatis insigne wird es in einem alten fachs fifthen Ceremoniale genannt in Selden Titles of honour p. 175-177.
- 21. Molbets Ansgabe der banischen Reimsbronif S. 176. Reravius Beskr. over Frid. II. Kroning. Ihre Gloss, Suiogoth. II. col. 729. cf. Heineccius de Bigillis. p. 116.
- 22. Montfaucon I. e. p. XXXII. Dentt man fich ben Zehter utsprutuglith als eine Lanze, so kann die Lilie eine Lanzensspie bedeuten.
  - 23. Thorkelin Diplom. 1. Tab. It. 2004
  - 24. M. f. Annd's bes Großen Mangen in bein neuen Mung-

werk. Spellmann vita Alfredi. p. 138. Auf einer von Svend-Eftridssons Mungen kommt ein doppeltes Kreuz vor. - Aeber biese sehe man Heineccius de sigillis p. 104. Bielleicht ist doch bieses Kreuz gerade nicht für einen Zepter anzusehen.

25. Auf König Johanns Majestätössegel von 1500 wird bet

Bepter von gebrechfelter Arbeit bargeftellt.

• 26. Man mußte benn bahin rechnen wollen, daß auf Manigen von Balbemar 1, und Erich Plovpenning der Zepter in ber eie nen, und bas Kreuz in der andern Hand vorkommt.

27. Ducange de impp, Constantinopp, numismatibus p.

33-34. Selden l. c. p. 181-182.

- 28. Pütters Reichsgeschichte. 3. Ausg. S. 165. Schmidte Geschichte ber Teutschen II. S. 431. Selden I. c. p. 182—183. Merkwurdig ift es, daß ber Reichsapfel in bem Rednungerituale im romischen Pontificale nicht vorkommt.
- 29. Ein solches kommt auch auf Mangen Raifer Seinrichs VI. vor.
- 30. Christophs Siegel ist abgebildet in ber Ansgabe seines Schwebischen Gesetze. m. v. Beskrif, over k. Hanser Monument E. 11,
- 31. Erst unter Birger Magnusson wird der Apfel innter den schwedischen Regalien hendnnt; Ihre Upsalia illustrata p. 113. Uplands altes Wappen war ein Apfel mit einem Kreuze. Peringskjöld Monumenta Uplandica p. 41.
  - 32, MR ofbet's Ausgabe G. 176.
- 33. So ist auch der Bobinifche Lowe, auf den Knopf bee soigenannten Schwerts Karls des Großen eingegraben, unter den Resgalien in Rurnberg, welches deshalb auch, wenigstens zum Chen, Carl IV. zugescheieben wird. Murr Journal zur Kunstgeschichte XV. S. 168. 183.
- 34. Ducange Hist, Byzant, Comm. Il. p. 38. Deffelben Diss. ad Joinville p. 293. Deffelben Gloss, Il. Col. 1024.
  - 35. Pontoppidan Ann. eccl. Il. S. 505.
    - 36. Ser. rer. Dan. IV. p. 49.
    - 37. H. Knyghton de eventibus Angliae. L. l. c. 5.
- 38. Sarv p. 216. Bielleicht dieselbe Golbkrone, Die 1571 in ber Roesfilder Domfirche gefunden wurde. Ree danste Mag. II. S. 340. Stephanius Bermuthung, das Rex hinzugefügt werden muffe, und daß es nicht Bischof Grend war, der biese

Krone schenkte, wie Webel will (Uebers. S. 248) wird bestärkt burch Saros hinzugefügte Resserion existimans ragias apes etc.. die auch Suhms Erklarung IV. S. 920 verdrängt, daß sie ein Kronleuchter gewesen sein sollte. Es ist jedoch ganz richtig, daß solche Kronleuchter auch Coronae genannt werden. Ducange Gloss. Il. col. 1024. Bon dieser Art waren noch die beiden Krosnen, die Abslaton an die Kirche zu Lund schenkte. Scr. rer. Dan. IV. p. 35.

39. Scr. rer. Svec. i. p. 170.

- 40, Suhms Danm. Sift. IX. S. 738., vielleicht von Chrisfian 1., ber mehrmals von diefer Sansestadt Geld lieh, und ihr 1469 die Stadt Riel und ben Sasen verpfandete, so wie seine Gesmalin ihren Schmud bergab.
  - 41. Celsii Monumenta politico-eccles. p. 139.
  - 42. Lagerbring Odw. Gefd. IV. G. 498.
- 43. Bielleicht folde, wie sie an die Reiche geschenkt hatte. Benigstens wurde Karl Knudson in der Folge beschuldigt, er habe aus Schweben entführt "die Kleinodien des Reichs und die Golds kronen, die biesen Reichen zur Burde und ehrlichen Erinnerung von Konigin Margarethe und Philippe geschenkt waren." Hvitfeld II. S. 878.
- 44. Snitfeld I. S. 800. 808. 814. Chron. Slav. bei Lins benbrog p. 216. fagt auch: er fei entwichen cum regni thesauro. 45, Svitfeld S. 821.
- 46. "Aurum et argentum eum ceteris regii apparatus insignibus." Cranzii Svecia V. c. 48, Auch das Diarium Wadatenense (Sor. rer. Svoc. I. ad Ann. 1446) und die Reimschronit (ihid. 1. 2. p. 126.) berichten, daß er aus Schweden gestommen war; die verlornen Kleinodien müßte man also junächst für schwedische halten. Erio, Olai (Scr. rer. Svec. p. 152.) ist der einzige, der sagt, der Zug sei aus Danemark geschehen, und der wohl pon dem Schisstruche, aber nicht von dem Verlust der Kleisnobien spricht.
  - 47. R. banete Mag. II, G. 128. Spitfeld S. 970.
- 48. Im Jahr 1311 schickte König Birger einen Theil Relisquien und anderes ihm Gehörige (res nostrae) unter andern Arone, Zepter u. s. w. zur Ausbewahrung an das Capitel zu Upsala. Ihre Upsalia illustrata, p. 111,
  - 49. Die Monateschrift Minerpa 1807. B. 4. E. B. Bir.

derob (de causis antiq. dependitarum in: Danische Biblio, thef IV. S. 375) nimmt an, daß auf Kallundborg Schloß nicht bloß Documente ausbewahrt wurden, sondern auch thesauri gemmei, aurei et argentei.

50) Danste Magazin V. S. 362. Obgleich die alten Instignien bes deutschen Reichs als dem Reiche zugehörend betrachtet wurden, so sührten die Kaiser sie doch oft mit sich herum, wodurch benn auch ein und das andere Stuck zuweilen fortkam, so wie auch mancher Kaiser dann und wann ein und das andere Stuck einem Kloster verehrte, und ein neues an Stelle des alten verfertigen ließ. Sie hatten auch keinen bestimmten Ausbewahrungsort vor 1423, da sie nach Nürnberg kamen. Murrs Journal zur Kunstgeschichte. XVI. S. 338. 376.

# Ueber die neueste Deutung der Nords beutschen Grabalterthümer.

Lisch, anderweitig schon vielfach verdient um die Seschichte unfres Wendenlandes, hat neuerdings auch deffen Alterthümern seine Ausmerksamleit zugewandt. Zwei Schriften enthalten die Ausbeute seiner Forschungen auf diesem Gehege:

- 1) Friderico-Francisceum ober Großherzogl. Alterthumersammlung aus der altgermanischen und flavischen Zeit Mettenburgs zu Ludwigsluft, erläutert von Lisch. Leipzig, 1837.
- 2) Andeutungen über die germanischen und slavischen Grabalterthümer Meklenburgs und die norddeutschen Grabalterthümer aus der vorchristlichen Zeit, von Lisch. Rostod und Schwerin. 1837.

Sier sind zuerst Berichte, Beschreibungen, Abbildungen gegeben, welche die Gegenstände, um die es sich handelt, dem Auge wie dem Verständniß möglichst nahe bringen, alles umsichtig und mit Senauigkeit, wie der Verf. pflegt. Aber darauf beschränkt er sich nicht, er will auch seinen Alterthümern historische Resultate abgewinnen. Zu dem Ende sondert er die Gräber. Er unterscheidet neun Klassen: 1) Steinkisten. 2) Regelgräber oder Erdkegel. 3) Steinkegel. 4) Hünengräber. 5) Kistenhügel. 6) Steinringe. 7) Erdhügel. 8) Wendenkirchhöfe und 9) Römische Gräber. Unter den acht ersten werden wiederum

brei als bie vorgliglichsten bervorgehebeng, bie Regelig Eaben; in benen fich borberichend: Gerath aus: Brome und Golde nie Gifen und Gilber findet, die Bendendir debofe, meldie zumeist Gifen, und Silber, weniger Branze und nie Gold, ents halten, und die Sonangraber, in welchen nur Fenerftein und bin und wieder eine Grute won Gifen vorkommt. Sondern, folgt: in vernünftigen: Fartichteiten die Auslegung. Der vornehmue Stüppuntt für diese findidem Berf: die bekanns ten alterthümlichen Webtzeuga aus Bronze, welche gewöhnlich Celte, Paalftafe, Stneitmeißel zengenannt werden (Balt. Stud: Jahrg. 4. St. 1. S. 22.). Sie glaubt er für einerlei mit der von Tacities (Germ. 6.) befchriebenen, Bermanifchen Brameg balten zu muffen. Daraus ergiebt fich berner. baf bie Graber mit bronzenem Inkalt. Germanifch find, daß bie welche nur Stein anthalten, alter, affo: Norger manifch obet wenigitens; einer, frubern: Germanifchen; Beit angeborig : bit Wendentirabofe aber, in benen mir Gifen und Gilber geftinden wird, als die augmicheinlich jungfen, Glavifch fink wie fie dem auch geognaphisch munifa weit fich erfluecken, als die Glaven gegen Welten und Ropben worgebrungen find. ::

Sesteves behaupten die Andentungen. Im Friderico-Francisceum (S. 84) ist nur die Wiede von den, jenem Grabstatten eigenthümlieben, langen, zusännungen gebogenen Schwertern aus Eisen, welche nach Shomsand Mitcheihung der Skandina-vische Norden shen so wenig kenne, als die modernen, eisenen Wesser und Lanzenspissen. Und diese Ungabe ist die richtigere. Die sogenannten Wendenkichtise dagegen sindet Thomsen auch in Skandinavien; er naant sie die niedrigen Grabhügel (Luitssallen zur Nordischen Allerinungkunde. Repenhagen 1897.
S. 30:). Ausschlichen Slavisch können sie demnach nicht sein.

Bu derfelben Einficht führt auch die Stelle des Tacitus, welche unferm Freunde abs. schlagendes Zeugniß für seine Sopathese, gut. Se istuchtig fir im Zusammenhange zu betrachten. Der Beschicktichreiber rebet von ben Erzengniffen Sermaniens. Ob es in bem kande Abern von Sold und Silber gebe, meint er, sei noch nicht untersucht; boch seien filberne Befäße bei ben Bermanen zu finden, die ihnen als Seschente mgekommen, auch sei Gold und Silber und Romifches Gelb bei benen, die ben Romern gunachst wohnten, des Sandels wegen in Werth, besonders werde Silber als bas bequemere für ben Berkehr im Rleinen mehr von ihnen gesucht als Golb. Much Gisen - fährt Tacitus barauf fort - ist nicht einmal uberflüffig ba (nec ferrum quidem superest), wie fic aus ber Urt ihrer Angriffsmaffen foliegen lagt. Wenige baben Schwerter ober langere Langen, vielmehr fuhren fie Spieße sber nach ihrer eigenen Benenumg Frameen mit schmalem und furgem Gifen (angusto et brevi ferro). Es ist also teinem Aweifel unterworfen: Die Spige ber Framea war von Gifen. Unmöglich lagt fich annehmen, ferrum bedeute in biefer Verbindung nur eine Scharfe, gleichviel aus welchem Metall. Gine folde Rachlaffigteit bes Ausbruck ift taum einem fcblechten Lateinischen Autor, nimmermehr bem Tacitus Eben so wenig konnen die Werte ner ferrum anantranen. quidem superest überfett werben: es ift gar tein Gifen ba. (Bal. Friderico-Francisceum S. 38. 89.).

Wird aber jene eigenthümliche, Germanische Baffe als eifern anerkannt, so kann sie nicht mit dem Selt und Paalstaf einerlei, nicht in den Gräbern zu suchen sein, welche bronzenes Geräth enthalten, sondern in den als Clavisch angesprochenen Wendenkirchhösen, wo nur Gisen und Silber vorkommt. Silber ward ja auch, wie Tacitus berichtet, von den Germanen seiner Zeit, wenigstens von denen, die zunächst den Römern wohnten, vorzüglich gesucht, mehr als Gold, das einzige edle Metall der Regelgraber. Germanen sowohl als Claven sale len dem gemäß der Zeit des Cifeus anheim, die Zeiten der Bronze und des steinernen Geräsbes geben ihr und aller histo-

rischen Kunde weit vorauf. So scheinen es auch die Kopenhagner Archäologen zu meinen, wenn sie den frühesten jener Zeiträume Vorceltisch, den mittlern Celtisch, den spätesten Normannisch nennen (Balt. Stud. Jahrg. 3. H. 2. S. 40.).

Die Klasse ber Römischen Graber endlich läßt sich noch nicht als erwiesen betrachten. Nur ein einziges der Art, das von Bibow bei Warin, ist angesührt und im zweiten Jahresbericht des Vereins für Meklenburgische Goschichte (G. 50.) beschrieben. Wie seine Structur angegeben wird, gehört es zu denen, die oben Steinkegel genannt wurden; merkwürdig ist es allein durch die darin gefundenen Römischen Münzen und Geräthschaften, aber damit ist der Römische Ursprung des Grabes nicht dargethan.

Lubwig Giefebrecht.

## Verhandlungen ber Pommerschen Gesand= ten auf dem Westphälischen Friedens= congreß.

#### Pritte Abtheilung.

In ben Zeitabschnitt, über ben ber nachstfolgende Theil unsers Gefandtschaftsberichtes sich äußert, fällt ber Anfang ber früher (Balt. Stud. Jahrg. 4. H. 2. S. 16.) erwähnten Corresponsbence, welche nach bem, was eben dort gesagt, von nun an gleich ben Benlagen, der Relation sollte angehängt werden. Allein bei näherer Ueberlegung scheint es für die Uebersicht förderlicher, die Correspondence einstweisen noch zurück zu lassen und späterhin, wenn die Relation dem Leser vollständig vorliegen wird, aus jener Sammelung nachzuholen, was zur Kenntniß damaliger Zeit und der damasligen Berhältnisse Vommerns dienlich ist.

#### Ĺ

### Relation vom 1. April bis 30. Junius 1646.

Den 5ten April haben S. Greell. Herr Graff Ochsenstirn Unß zur Taffel Bf ben Mittag fürdern lassen, da dan nach geendigter Mahlzeit S. Greell. einen Weittleusstigen discours Von der Friedenshandelung angefangen undt berichtet, das die Catholischen zwar mitt den Evangelischen in pto. gravaminum in consultation getretten, aber zu nirgendts bishero Sich verstehen wollen, entlich aber iho so weit herausgelassen das Sie wegen der Seistlichen Gütter in perpetuum Sich nichts

begeben konnten, aber auf ein temporal Werd wolten Sie es antommen laffen, welches aber G. Greell. nicht Rhattfamb befandt, Weill nicht allein der Religion Frieden perpetuirlich undt dieser Vergleich veber die Beiftliche Gutter alf ein accessorium darnach mufte gerichtet werden; Condern man aniko nicht veber einen Temporal, Sondern emig wehrenden Friede Tractirte, Undt alfo naturae diefer Tractaten gumieber lieffe, G. Greell. betten bavon mitt bem Collnifchen Cantler D. Buschmann, welcher einer Bon den Bornehmbsten Bnter den Catholischen gehalten wurde, geredet, Welcher gefagtt bas der Zehnige, so von den gravaminibus Judiciren wolte, mufte nicht Catholifch, que nicht Evangelifch, Condern ein Philosophus fein. Undt wie G. Greell. Ihn gefragt, weill die Evangelischen tein bedencken haben murden, in hoc puncto auf die Gron Schweben zu Compromittiren, ob die Catholischen Stende auch nicht auch die Gron Frankreich Compromittiren wolten. Worauf Er Bur andtwordt geben, bas Gie folches woll nicht thuen wurden, G. Greell, Rühmbten fonften das Sich die Sachfische Altenburgische in Ihren votis so tapfer et tamen cum moderatione bezeigten, Bey bem Satisfaction Punkt zeigten fie an bas wegen G. Churf. Durchl. ju Brandenburg es fo woll bey ben Reichs Stenden alf bey ber Gron Schweden ') Bey den Reichs Stenden, bas Berr Wefembec alfo votirte bas bie Reichs Stende nicht damitt zu frieden, Ja auch die Reformirte felbft alf Begen Capell, Anhalt vnot die Wetterowische daran ein mißfallen hetten, badurch Berlobren S. Churft. Durcht. alle affection bey den Gvangelifchen Reichs Stenden, welches billig nicht fein folte, weill' diefelbe nur Ginen Evangelischen Churfurften bey Gich betten, Undt gab G. Ercell, ju verstehen das es Ihr wegen Ihr

<sup>\*)</sup> hier scheint etwas ausgefallen zu fein, vermuthlich: nicht recht getrieben murbe.

Shurft. Durcht. alf eines fo naben Unberwandten ber Ronigin ju Schweben leibt wehre, Undt beflagte Berr Dr. Frigen daff derfelbe frant worden, undt Gid von ben Confiliis abfentiren muffen, Ge were Ihr gang ju wiedern bas ber 'aeftalt wegen Dommern votirt wurde. Der ber Gron Schweden wurde es auch nicht recht angefangen' ober getrieben, Undt erzehlten darauf was für etilichen Jahren wegen bes armistitli gwifchen 3hr undt bem herrn Canbler Gogen auch Berr Leuchtmarn fürgelauffen, bas man nemblich bas armistitium nicht Beraccordiret undt daben beliebet das jedestheill darüber bie ratification aufandtwortten folte, G. Greell. were deswegen mitt herr Leuchtmar Anno 1642 ju Stettln aufammen gewesen, welcher auch Ihr Churft. Durchl. ratification in originali bei Gich gehabt, Andt blefelbe G. Greefl. Berlefen laffen, barauf Gich befunden, bag nichts barin ju besideriren gewesen, Aber Gr bette Gie nicht ertrabiren wollen, Borgebende das' die Marafche Stande das gefürberte quantum nicht erreichen tonten, ba doch bie Ston Schweben noch Bnterfchiedtliche Plage mitt guarnifon Belegt, inhatt, Budt Die gefürderte Contribution boch woll burch Militarifche erecution erheben tonte, Wan bamablen bie ertrabitio gefcheben, betten S. Greell. Bollmacht gehabt nitt allein weiter wegen Dominern, Sondern auch wegen des Matrimonii ju Eractiren, auch folches eroffnet, es batt aber boch nicht wollen angenommen werden. Es fchiene das G. Churff. Durcht. liberas manus bebalten, bnot mitt der Crone int nabere alliance Sich nicht einlagen wolte. Weill nichts bagu gethan, anch fein Gefandter in Schweben geschickt worben, Undt wurden Sie auf die Weise auch woll liberas manus behalten, das Gie weder Dommern ober bie Ronigin undt bas Ronigreich betehmen, wo Gie ce nicht anders anfiengen; Conften berichteten G. Greefl. auch bas Vor 3 Tagen ber Freyberr von loben ben 3hr gewesen, Undt bette von einem aequivalent angefangen ju reben, darauf

erichens, das S. Churff. Durchl. Nommern woll mögtte qvistiren, Andt fragten Waß Wir dazu sagten, Darauf Wir geandtwortet: Pas wan Ihr Churff. Durchl. von Pommern
etwaß abginge; winde Anbillig sein, wan Sie dagegen kein
acquivalent wieder hekehmen, Andt müsten Wir des außschlags
erwartten, S. Ercell. sagten das S. Churff. Durchl. ein aeqvivalent bekehme, Pere billig, Sie weren gemeinet zwischen
der Puplic undt Triplie mit S. C. D. undt Anß zu handeln,
es mögtte woll zu erst zangk abgehen, aber Sie Verhofften
es würde, endtlich dach alles in Freundtschafft zugehen undt
abgehandelt merben, Ludt haben Anß darauf dona cum
gratia dimittipt.

Den 6. April haben Wir Linf bey dem Freyheren bon Löben augeben lagen, Andt nach erlangter audient G. Greell. alles was des Porigen Tages benm beren Ochsenstirn Vorgefallen referiret, Butt gebethen, mo biefe occasion Sich de novo ereugete, Sie wolten nach möglichkeit Sich die fache laffen angelegen fein undt befürdern bas G. Churff. Durcht. Gich diefes Orgte nabern migtten, damit Unfer geliebtes Batterlandt bezmahlen eins auß biefer beschwerlichen Sache mitt guter manir kommen tonte, ben Wir Vermercten bas die Schwedischen Zwischen biefes undt Trinitatis gewiß gedachten einen foluß zu haben, Undt mögtte berr Graff Trautmanneborff, auch pmb des Türcken anzugs willen bamitt ehlen daneben Wir G. Ercell. auch ersuchten, Gie mögtte Unbeschwert selbst mitt dem Berrn Graff Orenstirn reden, Undt Sich nur auf Ung referiren, damitt man Vernehme ob Er bestendig bey solcher Rede bleibe, Worauf der Freyherr von löben pro communicatione deffen, was Vorgkommen, bedanckete, Er wolte es S. G. D. bey heutiger Post notificiren, die würde Sich aber in die wiedrige Reden des herrn Graff Ochsenstirns nicht mehr zu richten wiffen, Seine Churff. Durcht. were resolvirt gewesen, auf pen 13. dieses wieder in

der Marck zu sein, aber ber König von Poplen hette einen Legatum ben derselben gehabt, das Sie nicht mehr auf Preikfen reisen solten, dis Sie einen Landttagk gehalten, Inde Sich in Verkastung gestellet, Vindt begehrte, Wir mögiten offt dem herrn Graff Orenstien aufwarten, Inde das Werd wegen Pommern Verzügern beissen, Er wolte auch zu Ihme fahren, Undt sehen das Er auf diesen discours kehme, Sich auch nach möglichkeit bemühen; das Er S. Churst. Durcht. inner 4 Wochen auf die Rayse brächte; Wir mögtten aber an den herrn Canzler Gögen schreiben; undt zur cooperation ersuchen, welches Wir angenommen, Undt weill es eben der Positagk auf Berlin gewesen, haben Wir S. Ercell. solch schreiben an herr Canzler Gögen noch denselben tagk zugesandt.

Eodem die Weill Bir Bernommen bas ein Rurftl. Margigraflicher Colmbachischer Gefandter berr D. Muller von Münfter angelangt, baben Wir bemfelben eine vifite geben, Andt praemissis curialibus ber Pommerifchen beren Candtftande Sachen recommendiret, Undt Bing auf ble ben Spurft. Brandenburgifchen berren Reichs Stende Abgefandten Bebergeben Memorialia referiret, Boranf Gr praemissa gratiarum actione, bas Bir Ihn befuchet Gich Binvieberunb er-Allhret, bas Gr givar Unfer Wemorial gu Minfter nicht gefebent, Gr wolte es aber athie woll bekommen. Undt weill Biffer fuchen auf ber bittigteit beftunde, fo wolte Gr wegen Seinen Snab. Fürften unot herrn ber Lobi. Bommerfchen berrn Canbtftanbe beftes gerne befürbern belffen, Daiegen wolte Er auch Berboffen, weill bie Gron Schweden bie Pommerifche Cande begebrten, es wurden die Pommerifche berren Candiffande ben bem Sochlobl. Saufe Brandenburgt Standthafftig Berbleiben, undt referirte das ju Munfter fo weinig bie Catholischen alf die Evangelischen Reich Stende der Deinung weren, das man Pommern dem Saufe Brandenburgt nehmen, Undt ber Chon Schweden geben folte, Gr bette anch

bawieber solenniter proteffiret, Unbt würde Sein Sind, Rürft undt Berr Marggraff Christian nebenft den andern Bettern in die alienation nicht confentiren, Zumablen bas es Anbillia wehre, das das Chur- vndt Fürftl. Sauf Brandenburgt das Lytron alleine geben folte, In discursu erwehnte ber herr Sesandter bas zu Münster ber Apt von Corvey Sich mitt einer watenfion auf bas Fürftentbum Rugen angegeben bette. Welche feines bedundens febr Alt fein mufte, Undt betten bie andern Catholischen Stende felbft darüber gelachet, Wie Wir auch von dem Elfaß zu reden tommen, bas folches die Frantjosen behalten wolten, Sagte ber berr Gefandter bas Er nicht glaubte, bas ber Raufer undt Sang Defterreich Ihnen bas Gliaß lange laffen wurde, Weill Sie davor hielten bas es Ihnen per vim et metum iss abgebrungen würde. Vermeinte auch wan die Frangofen einen Fuß am Rhein behalten folten, Go betten Gie die 3 Beiftliche Churf. allezeit in Ihrer bevotion, undt konten im Reich thuen waß Sie wolten.

Den 7. April Ift Mir Marr von Geffteden ber Freyberr von köben auf dem Balle begegnet, welcher berichtet, bas Er zwar das Jehnige so Sich der herr Legatus Orenstirn wegen S. Churft. Durcht. gegen Bug in Vertrauwen Vernehmen laffen, an G. Churft, Durchl, burch ein schreyben gelangen laffen, Es wurden aber biefelbe Sich nicht barin richten tonnen, weill Er fo offt variert bette, 3ch habe 3hn gebeten ben beren Legatum mitt bem erften felber angufprechen, Go tonte Gr von der Sachen mehr gewisheit erlangen, Den wofern ein rechter ernft beb ber Sachen webre, wurde Er Sich woll in Bertrauwen berauff laffen, Sonften berichtete ber berr von Löben auch das Benckendorff, welcher vom Cankler Gögen ein Vertrauwtes Schreiben an den Herrn Reichs Cangler in Schweden gebracht, wieder jurud tommen, Undt wehre von guten Freunden anhero geschrieben das Er ein vale mittgebracht, Andt zu besorgen das bas cave bernach folgen mögtte,

Bendenborf were auf 1000 Athlie, werth in Schweben besichendt worden, Andt bekehme dazu von der Königin 500. Athlie, pension, Andt wüste herr Löben nicht wie Er dieses Deuten solte, Er hette auch nachricht das die Alte Königin bei diesem Benckendorsse ein schreiben an die Junge Königin abgehen lassen, Andt das Matrimonium Vorgeschlagen, ob aber andtwortt darauf erfolgt, wüste Er nicht, Man befünde aber zum Berlin nicht rahtsamb, weiter Gesandten in Schweben zu schieden, damitt S. Churst. Durcht, Sich nicht prostituirten.

Den 9. April baben Wir ben Freuberen von Coben angesprochen, umb zuvernehmen, weill Wir erfahren bas Er fowoll behm berr Graffen von Tramvimansborff als Orenftien gewesen, Bag Sich dieselben wegen Pommeen erklehret, Undt ob berr Graff Ochsenstirn Sich bes biscourfes welchen Er Mingft gegen Ung geführet auch geftendig, Worauf Gr gur andtwortt geben, bas Er gestern alf ben 8. April Bor Mittage beum herrn Graff Trauttmansborf, vudt nachmittage behm herrn Graff Ochsenstirn gewesen, undt bette herr Graff Erautmansdorff Ihme wegen Pommern ichlechte Bertroffung gegeben, undt gesagt, das die Schwedische Herrn Legati Sich noch nicht anders hetten Vernehmen laffen, alf das Sie Pommern nicht Berlaffen konten, Ob nun woll Er der Frenberr von Löben dem beren Graffen, allerley motiven jugemuthe geführet, Budt Unter andern auch das Rapferl. Batent angenogen, welches für etlichen Jahren von Ravferl. Mab. an bie Pommerifche Landtstände abgangen, bette Gr darauf geandtwortet, Er mufte folches alles woll, die Reitten betten Sich aber geendert, undt die Roth were groß, der Turde brunge heran, vindt die Frangofen epleten febr mitt den Tractaten, weill der Ronigt in Engellandt wieder ichaden gelitten, melchen Sie succuriren wolten, Sie wolten auch gerne Elfaß behalten, welches das Sauf Defterreich veber 600 Jahr befeffen, multen aber ben Feangofen bas Wifaß rauf Benen felber best Abeins laffen, man witrde G. Churff. Durcht. mitt gelbe eine fattung thuen und bette beflogt bas Sie nicht auf Dreuffen gekommen weren, iho wehren teine Mittell Dommern gu fale viren Vorhanden. Poblen konnte ohne die Republic nichts thuen, Dennemart were bebelliert, Bndt Sollandt motte Sich der Sachen auch nicht mitt einst annehmen, Badt bas Reich mufte Friede baben, Non Rayfert, feiten gurbe mittelber im plic der Friedens Reces berauftommen. Ben bem Braff Ochsenstirn bette Er Sich erkundigt, ob Er: Sich bes, discontre fes, welchen Gr ben 5. Meril gegen Buf, wegen G.: Chueffs Durcht, geführet, Sich erinnerte, Welcher foldes aeffriden? Undt gefragt. Do Wie auch nicht von dem armistitio Jame gesaget betten, alf nun ber; berr loben mit Sa barauf geanbtwortet: bette den berr Svaff Ochfenftirn Sich weiter expection riret, budt abrede genommen das der Krepberr von Goben. S. Churff. Durcht, davon Parth geben vudt diefelbe animiren möchte, das Sie naber tehmen, fo wolte der berr Braff Gic mitt S. Churff. Durchl, felbft besprechen, Budt bette bert Ochsenstirn noch hoffnung zur hervraht gemacht, Bird fo viele baben zu versteben geben, man ber herr Reichs Cants ler abgeben folte, das ber Berr Batter gerne febe das Er Ihme in officio Succedirte, Unbt fciene auf allen vembftanden Er nicht vebell Quit bette die Dewraht amischen der Ronigin undt G. Churft. Durcht, ju ftifften, Weill die Ronigint au Beroifch were einen auß Ihrem Lande au nehmen, Darauf der berr Loben jum beren Graff Orenstirn gefagt, wan Er die Sache ju S. Churft, Durchl. befte befürdern konnte, So würde Er Sich groß machen, Andt eine gute recompens qua gewartten baben, Andt bette bey diefer conferent der berr Legatus Sich fleißig erkundigt, waß S. Churft. Durcht. für Leutte bmb Sich betten, Bndt in Specie nach bem Dber Cammer beren Conradt Burgstorff, Db Gr Studirt, bette gefragt,

worauff ber berr von Boben Ibme etliche Achtte genennet. Undt von Burgftorffen gesaget, bas Er ein Chrlicher Mann wehre, Der seinen herrn getrewlich biente, Er bette Rwar nicht Viele Studieret, aber die Latteinische undt Rrangofische Sprache Verftunde Gr. bette auch einen gutten Ratürlichen Berftandt. Were zwar reformiret aber bemb bie Religion würde Er Gich nicht brennen laffen, were ein guter Doffmann, bubt tonnte seine Sachen woll Berrichten, wan Er Berfichat wurde, wie ban ber Konigt in Pohlen auch Woll mitt Ihme aufrieden, Wie nun bie abrede Unter Ihnen bepben gewesen bas von obigen berr Löben S. Thurfi. Durchl. part geben folte, bette Er barauf ein Concept geferttiget, Bndt foldes Verfiegelt burch den Secretarium Verden dem berrn Graff Orenstirn zugefandt, mitt bitte, wo Er etwaß baben Zu erinnern, bas Ers mitt feiner eigenen handt nur daben feten wollte. Allf nun berfelbe es befommen, bette er's fleifig burchgelefen, bernacher mit feinem Siegell 2mabl wiederumb Berfiegelt, Undt bem Secretario wieder jugeftellet undt baben Bermelbet, das Er nichts baben ju erinnern bette, es tonnte woll fortigefandt werden, Undt weill Er ber Freyberr von Löben ben biefer Sache forgfältig, bette Er ben Secretarium diesen actum zu Unterzeichnen laffen, wolte auch bas couvert mit herrn Ochsenstirns Giegeln mitt fenden, bamitt S. Churf. Durcht feben, bas herr Graff Orenftien bas fchreyben gelefen, Undt alf es damablen noch nicht Berflegelt hatt ber Freyberr von löben Ung folches wie auch das post Scriptum So Er an S. Churff. Durcht. daben abgeben laffen, Vorgelesen, darin Sie dieses Wert S. Churft. Durchl. gar favorabell referirten vndt rieten, das Gie aufs fcblennigfte auf die nabe kommen, Vorhero aber bey nächster Post die ratification bes armistiti anhero fenden mogtten, Undt begehrte Berr loben babey an Ung, bas Wir an den herrn Ober Cammerherren Burgftorffen, schreiben mögtten, das Er S. Churft. Durchl.

dahln disponiren wolte, das Sie die ratificationem des armistitil hersendeten, selbst auf die Rabe kahmen, Undt Er selbst auch mitt kehme, den der Herr Legatus gerne mit Ihme bekandt sein mögtte: Wir haben uns pro communicatione bedankt undt Erbotten, das Schreyben an den Herrn Ober Cammerherrn abgehen zu lassen.

Den 11. April Alf Wir Bernommien bas ber Freubert von loben wegen der Pommerfichen Sachen abermable ber bem Ranferlichen berren Befandten, Undt Gie binwiederfinb ben Ihm gewesen, auch der Freihert von loben seithero den beren Braff Ochfenftirn bifitiret. Sein Bir ju Ihme gefahren, umb waß weiter paffiret, ju vernehmen, Da Gr Bus ban turglich berichtet bas die Rapferl. Gefandten Ihme att versteben geben, das die Schwedische von Dommern nicht weiden wolten, bagegen bette berr Graff Duffenftirn berichtet, bas Er fo viele venetriret bas bem Braff Trauwtmansborff vom Rayferlichen Soffe ordre gutommen, das es S. Churfi. Durcht. ju Brandenburgt ober ben Kopf genommen, Undt wieder Ihren willen ben Schweden Pommern gelaffen werden folte, bamitt man gelegenheit bebiette funfftig wieder einen Streitt bariber gu erregen, Es wehre aber gwar ber bert Legatus noch bey feiner Borigen Meinung Berblieben, Unbt abermablen ben bericht, welchen Er Freyberr von loben, wegen ber bewuften Sachen an S. Churft. Durcht. abgeben laffen zu feben begehret, welcher Ihme auch gefchickt worden, ben der herr Graff Drenftirn wieder Enter Seinen 2 Siegelln jurud gefandt Undt nichts babey erinnert, alf bas gefeget werden mogtte, das Er der berr Loben fo viele Bermubtete, das der herr legatus Orenftien dem Batter in officio woff Succediren mogtte, aber von Pommern wolte Er boch nicht abstehen, Sondern wie Er davon geredet, bette berr Graff Orenstirn gesagt, man mogtte boch wegen Pommern nicht, Biele Wordt machen, ben ber Churfürst wurde ja

noch moby Conder dans betommen, Wondet, Gr. auf das mae erimonium gesieblet der Frenkerr von Coben aber war biebes verplen. Vermeinende, bie Schweben mögtten nun woll spom matrimonii machen, dadurch den Consensum Electoris über Pommern gu erlangen, Wen Gie ben Wegt betfen, mogten Sie tractiren aber solche Schwere Conditiones Borichlagen. wolche bumbalichen ju gegettren, Co were alf ben Pommern meatanbubt auf bem motrimonio wurde auch nichts. Wir fagter bas mogr Pommern gu Galvigen bas, bequemfte Mittel des matrimonium inter Electorem et Reginam fein winde Berhofften aber bas G. Churft, Durcht: che und gupor Sie beffen genugfamb gefichert, wegen Dommern nichts Sonfentiren wurden, Ge berichtete- ber - Derr Gefandter auch bieben, bas Serr Orenftiru entlich aber gedacht, ob man niebt Die Inful Wollin von Stettinischer Regierung Gepariren, tonte, Er aben bette gefont, den Situs loci wehre Ibme nicht be-Kandt, Berhoffte auch die Kron wurde von Pommern absteben, Souften zeigte Gr Anflichen biefer gelegenheit ein schreiben, worin erwehnet mardt, bas, die Hollander, mitt 60 Orlogsfchiffen, nach ber Disse Unter den Admiral Witten geben wirden, auch das auf Hollandt eine ansehnliche Ambaffabe mach Denemard geben wurde, eine nabere alliance mit bem Soniae gu fiblieffen, Bubt wardt ju folden fchrebben erwebmet, das folche Zeitung von einem Confidenten von Stocholm geschrieben worden, Budt bas man an Rönigl. Schwedischen Stoffe wegen ber Sollander beffein febon nachricht bette, welches daber mitt rubren folte, bas die Ronigin in Schweden einen Scharffen brieff an die Sollander wegen des Bals in Biela abgeben laffen, hieneben begehrte der berr Löben Wir mögtten bas schreyben an ben beren Ober Cammer herrn, davon Jungft ermehnung geschehen, gegen abgebende Berlinische Post Ihme zu senden.

Den 13. April berichtete Mir Marr von Eckkeben der

Freiherr von Boen in Gelbe behm Spahlen gebeng ball Ge bon bem Deffifchen Gefandten Bernommen, bas ber albie ante gelangte Frangofflaje Ambaffabeite Gervien willens' feinis folee, Sich ben ben Königli Schwebifchen Beren Legaten in Infeeponicen, bad Sie mitt ball Poinmern Sich Contentielie Hef. fen. Conften baben wir eodem die "bas bewufte" fenreiben an ben Serrn Dber Cammerheren ? benn Berrir Boein gingel fandt, wegen bes armistitif ratification eben barin Beine et wehnung gethan, wellt Wir Ung beforget, es mögtes ethods pralinditieliche barifiter verfiren, Bubt man Bus befnacher folches imputiren als bie es mitt gekaftenie in well auf noit Denfeiben Abend Gelin 'Wie' beh Den Gtralfunblicen beiren Abgeordneten ju gafte gewefen, allos ber bere Barea. icher Wogelandrer D. David Storin auch gewesen, welther Berichtet, bie Rbnigt. Sehwedifche Devreit Legati hatten Ibme fürgehalten, bas Shien bie Banfee Stebte in der Gutisfietion zu wiebern wetenziellidt bespatiet mitt beit Dollandiffichen Befandten zu Minfier gerebet hetten, auch Bome bee Sollinbifchen Refibenten " welche Gle ang bem' Baug gefonnten, fürgezeiget, Gr'aber bert Dr. Gloiffi bette flig entfauttofet, Undt Sich auf fein Memorial Go Gr ber Banfe Stater batber bebergeben, beruffen, anch babeb erwebnet; basulbt grear bon ber Ctabt Effect Inftruction Bette, fu botiren bad ben Cronen eine Simmit Solves gegeben wurde, Ge wehre aber baben auch befehligt, bas man andern Reich Renden Sich barin. in accomobiren. it entre dent in mention men ber . gualle bet nie

Den 16. April hatt heir Marr von Gaffede Dich D. Frib. Rungen ersuchet, bey bein heirn Legato Graff Dren-stirn Mich angeben" ju laffen, Bubt weill Ihme unbt bem bern Prafidenten Philip Sorn bie Prasaturen in Capitulo burch herr Littleftrom Streitig gemacht wurden, mitt S.

<sup>&</sup>quot;) Babrideinlich ift: forenben ausgefallen.

Greelle an reben, damit auf bevorfiehenben. Capittelstage Ihrer gerubet wurde, Beill 3d nun ohne bas wegen ber Stabt Stettin absonderlichen Puncten mitt & Greell. ju reben Dir Borgenommen, babe 3ch foldes gethan, auch bem geliebten Batterlande. Cavitulo undt bepben Perfonen gum besten, wie Woll obne Instruction jugleich ju verrichten Uff Mich genommen, in Soffnung die Lobl. herren Candiftande foldes gu ratificiren fein bedenden haben wurde. Bie Sch nun 29f ben nachmittagt bmb 2 Uhr die audient enlangt, welche G. Greell. Wir im Enflagrten Berftattet, 3ch auch die recommendation ber Stadt Sachen abgeleget, haben G. Greell. Dich gefraget, Db dann die Pommern nicht gerne Buter der Cron Schweden bleiben wolten, Andt wie 3ch folches das erfte mabl night beandtwortet, folde frage wiederumb tevetivet, meill 36 aber auf die Frage Mich alleine einzulaffen bedenden gehabt, babe 3ch ob G. Greell. bas 3ch auch eine frage thette, Mir nicht Verdenten wolten, gebethen, Undt alf Gie foldes gegelaffen, babe Sch gefraget, Ban Ja nach Gottlicher disposition eine mutation mitt Pommern ber diesen Friebens Draetaten für geben folte, Bas boch etwa G. Greell. Meinung von diefen folgenden Puncte wehre 1. Wie das Juramentum damit bie Pommerifchen Canbftanbe G. Churft. Burcht. gu Brandenburgt Bermandt tonte relariret werden, 2. Ob die Sochlobl. Cron Schweden die Pommerifche Privilegia viebt in Specie die Regiments Verfaffung von 20. 1634 in bestellung des Pommerischen Regiments zu observiren undt au halten. Und dan 3. Ob man das Canbt ratione praesidiorum undt Licenten auch wieder in den Standt undt Freybeit barint es 2w. 1618 gewesen, zusepen gemeinet, also bas nichts Winder die Guarnison auß Pommern alf ander Detten bes Reichs abgeführet werben folte? Worauf G. Greell. auf ben erften Punct Sich bergeftalt erflehret, bas Sie Bermeinten die Pommerische Stende wehren an den Gydt so Chur

Brantenburgt geschworen nicht Berbunden, 1. Beill bicfes ikigen Churf. berr Batter bas Landt Pommern in feinen bochften nöbten beseriret. Undt zu bellen liberation das geringfte nicht gethan, beremegen weill Er feines theils nicht praffiret, worzu Gr Berbunden, so weren die Pommerischen Stante vice versa Ihme zu halten auch nicht schüldig. 2. **Wan** icon diefer igiger Chuefarft nichts committiret, Budt obige ration in feiner Person cessure, so webren Ihme die Bommerifden Stände auch mirgendts ju verbunden, weill Ihme bas Jurament noch nicht praffiret wehre, 3. Burde bei biefem convent die relaxatio Inramenti obne das woll geschen tonnen bamitt auf ben Rapfer ziehlende. 3ch babe biefe einwürffe bergeftalt beandtwortett. Ad 1. das die Pommerschen Stande Sich schwerlich in eine folche controvers mitt dem Sochlöbl. Churbause Branbent. einlaffen wurden, alf bette daffelbe fein Sus an Bommern Berwirdet, baburch bie Bommerifche Stende Ibres evdes undt Pflichts lofigeworben, den waß beb der Ranferl. einquartirung Borgangen, da were leiber facies rerum Germanicarum also beschaffen gewesen. das S. Churff. Durchl. woll felbft bulff benötbigt gewesen sein moattent, Budt babero andern nicht helffen tognen, Budt wurde fold bistputat ben herren Landestanben von allen Gpangelischen Stenden vebell auffgeleget werden, G. Greefl. jagten in Schweben bette man der Königin auch geschworkn: Aber wan die Ronigin nicht hielte maß Gie zusagte. so weren bie Stende von Ihrem Juramento loff wolten die Dommern gleichsam alf Gsclaven bem Juramento bleiben, es thetre Die Obrigteit boch was fie wolte, bas frunde babin, Berbunden weren Sie nicht mehr bagu, Bnot weill 3ch Bermerette bas S. Greell. Sich in stroaf entrufteten, bas die Stende mitt Chur Brandenburgt Gich nicht wolten Committiren laffen, entschülbigte Ich dieses das es nur meine eigene gedanken meren, Welche 3ch S. Greell. auf Diefes dubium eröffnen wol-

ten. Bitet were gleichnout bas Unftrettigt waß in Borigen Rettent etwa geftheben fein matte, das folches bemitigen Churfirfien nicht tonte Imputirs werben, S. Groell. regerirten, bes ihigen Chine Fürften bere Matter bette es gethan, welchem ber iklige Churf. Sweredirte, Wovanf Ich: Mivblich andtworttet: Sas S. Erreft. auf Gotted Wordt woll informiret were, das ber Gobn die Diffetbatt feines Batters nicht tragen folte. Undt das Gie alf ein Chriftlicher Derr folches well beobachten wurde, Auf den andern einwurff antwortete Ich. S. Erc. wheden nur die Pommerifche Grbvertrage entfallen fein, ben Darauf befindtlich das Die Bommerliche Candeftante allen au ieberieit Regiebenden Churfürsten für budt für jum Juramento :Nerbunden. Borinter &. Churft. Durchl. welche iko zu ber Megierungt getommen, Undt bero beren Battern Succediret mitt begriffen, Undt konten Gie bie Erb Bertrage nach feben, weldes Sie mi thun Sich erflehrten. Ad. 3. habe 3ch geandtmortter bas: Riemandt die Pommerische Stende a Juramento relariven tounte all ber Courfunt ju Brandenburgt, wo anders Mast Bafabren werden foste, cum eins sit relaxare cui est "Unvamentum. Mun betten bie Stande Miemandt anders gelchesoren, all G. Gurff. Durcht. gu: Brandenburgt, darumb muste and die relacation von Abr gefcheben, fouften murde Rieinigabt in feinem gewiffen Berfichert fein kommen, Undt wurde res madi exempli fein, man ein tertius Sich beraleichen re-'lar miori invito' Domino amnaffen wolte, auch in folden falle Beine: Obrigfeit: Ihrer Bitterthanen Recht Berfichert fein; Ces ivere and nicht Bermuthith bas man ben! diefer ansehnlichen :Abledenehandelung einen folden prajudiritichen eingangt maichen werbe, badurch eine jedtwedere Obrigkeit in folch einen · lubricum Statum fonte gefetzet werden, barauf fagte G. Greell. Wie, Wan dann ber Churfurft gar nicht consentiren wolte, Was ban für ein medium? Undt wie 3ch ein wenig filt gefchwiegen, franten Gie noch eins, Waß ift ben für ein Mittell? Darauf andtwortete Ich thrylich: kein besteres, als S. Greell. wolten auf ein folch ervedient gebencken, bas Ihr Königl. Maytt. zu Schweden, Budt Ihr Churff. Durchl. tonten in eine nabere Verwandtnuß tretten, Worauf S. Grc. gelechelt, Andt Sagtten: Sie hofften es wurde noch alles in gutte können Componitt werden. hierauf wendeten S. Grc. Sich zu meine andere Bffgegebene frage, Wegen ber Privitegien undt Regiments Verfaffung, Undt thatten gar ftattliebe Bertroffung baben bas felbe ben Stenden wan Gie ben ber Gron verblieben, folten Berbeffert werden, bey der Regiments Berfaffung Sagten Sie fonft, mogtte woll etwaß zu erinnern 3ch bath 280 S. Greell, einig dubium daben betten. sein. so mögtten Sie es thuen, damitt es beb Reite an die beren Landtstände konte gebracht werben. Worauf Sie Vertröftung geben, bas Wan die Duplie berauf, Bolten Gie von allem mitt Bug Bertrewlich communiciren, Bff die 3. quaftion er-Merten G. Green. Sich, Wofern ein Bolltommener Friede albie geschloffen wurde, fo folten bie guarnifon undt Licenten abgeschaffet werden, Budt wurde das Landt in Bolnkomne Libertat undt Frenheitt wieder gefeget werben, bas tonte ich bas Landt undt die Stadt Stettin woll Berfichern Rach Diefen discoursen habe 3ch G. Greell. berichtet, bas ber bert Decanus Capituli Camminenfis Matthias von Buntersbergt anbero geschrieben, Wie Er Jungf mitt berr Ellieftromen bon bes Capittule Cachen geredet, Er woll fo viell Berftanden, das die Cron Schweden mitt berr Philip Horns undt Marr von Edfteden Derson auch nicht allerdinges gufrieben wete, Sie auch noch nicht aufgesonet, Andt zwar mitt berr Marr von Ecffteben deswegen, bas Er in Preuffen ju 36r Churft. Durcht, gereifet, undt barin pecciret, weill aber Ibr Ronial. Maytt. einen Conventum Capituli zu balten Verwilligt, Undt dem gravamini seine Maffe gegeben, auch darauf die varirende ftellen erfetet werden muften, daben obgemeite beyde Perfonen

Kärstliche Commissiones in banden, vndt Ihre iura quaesita betten, Undt daben nicht Berben gangen werden konten, Go bette ber berr Decanus Dich gebetben, S. Greell, folches gu berichten, in hoffmung G. Greell. nicht wiederlich fein werde. das obgedachte Personen in die vacirende Prolaturen Inftalliret murden. S. Greell. andtwortteten barauf, das Sie von der Königl. refolution welche dem Capitulo gegeben, gute nachricht betten. Undt fo viell betr Marr von Echteben Derfon anreicht, bette Er fein bebencten mitt Ihme einhalt Statutorum Capituli, anverfabren, Sie betten 3bn ben biejer Legation erft recht tennen ternen, Bndt zweiffelten nicht maß wegen Dommern abie Berhandelt wurde, das Gr Gich folches mitt gefallen laffen, vndt dem nicht zu wieder kommen wurde, Welches Ich dem Heren Docano notificieun konte, Co viele aber ber Whilip Sorns Versen anveichte. Stunden G. Greell. baben an, 3br berr Batter bette auf benfelben teinen Sag, fondern alles waß paffut, das kehme von Ihr ber, melches Sie ingenue bekennen wolten, Er berr Abilip Dorn folte Sich erinnern, waß zwischen S. Ercell, vndt Ihme zu Strablfundt Borgangen, das weren solche sachen gewesen, die Gie gewisfenshalber nicht Berfchmeigen mogen, Condern bettens nicht allein an Ihren beren Battern, Sondern auch an 3hr Ronigl. May. felbften gelangen laffen, bernacher bette Er S. Greell. so febr despectirt, das Er Sie auch nicht eins sprechen wollen, hette Sich nach Roftod begeben, Undt dadurch vemb fo viele mehr fein widerwerttiges gemubte, Go Er gegen die Crone getragen, bezeiget. Undt folte noch dazu immer Schimpflich vudt Schmälich von der Geon undt dero Vornehmen Ministris reden, welches alle folde fachen weren bie nicht leicht Berschmerget werden könnten, Wan Er ja nicht in Ibr Königl. Maytt. Dienste bette bleiben wollen, bette Er boch eine penfion Go Ihme angebotten nemen konnen, bamitt bie Grone gesehen, das Er sein Semubte nicht so gar sehr von

berfelben abalienirt bette, 3ch habe barauf gebebten G. Greetl. mögtten ben rancorem fallen laffen, auch an bero Sochgeehrten beren Battern Greell, das auch Sie alle gefafte Ungenade idwinden lieffen, Garieben, die es montte zu ber Reitt im Cande woll fo baber gangen fein, bas Er zu refigniren ge Brfache gehabt, Undt wan schon baben der modus in etwas ercediret, so were Er so woll alf andere, Menschlicher schwachbeit Unterworffen, dagegen aber bette Er gleichwoll allwege dabevor der Cron getrewe Dienste geleistet, berowegen Were dieses billig humanitati ju Condoniren, Bon fchmer wortten Were mir nichts Biffendt, Sondern 3ch bette vielmehr geböret, das noch bei Jungftem Candtrage gute befürderungt gethan, bas die Wollgaftifche beren Candtftanbe mitt benn Ronigl. Ministris in puncto Contributionis Berglichen worden, Weill auch eben au biefer Reit bandlung wegen Pommern albie fürfallen mochte, Bollte S. Greell. nicht alles ehfern, bamitt nicht mehr miltrauwen ben ben Bommerfichen Stenben einriffe, bet welchen es boch nur allerhandt Widrige gedancken Cauffren moatte. S. Greeff. were auch mitt feiner Ungelegenheit nicht gedienet, derowegen wolte Ich gebebten baben, G. Greeff. wolten Sich erNehren; waß Sch feiner Berfon balber bem berrn Decano andtwortten folte, Er bette gleichwoll ratione Capituli ein Jus quaesitum in den benden, welches Ihme absque legitima causae cognitione nicht fontte genommen werden; Dier auf baben G. Greell. Sich etwaß gelindert bezeiget, Undt gefagt; Bey Ihr were icon alles Bergeben undt Vergeffen, undr weren Sie der Jehnige nicht welche Ihn haffeten ober ju berfolgen gedachten, Wan Gr Sich nur wolte anders anschieden, undt der Gron nicht guwiedern fein, aber wan Er mitt schmaben undt andern wiederlichen bandelungen wolte forttfahren, wurde es nicht Wol ablauffen, Undt Wie Ich abermahlen gefragt: Waß ben bem beren Decano feinetmegen ju andtwortten : Sagten S. Greell. entlich : Er kontte



auch woll admittiret werden, Zedoch mitt dem bedinge, Wo Er gegen die Eron Schweden Sich gebührlich Nerhielte, Andt daß vebell nachredens Sich entänsserte, Sie hetten vor Ihre Person keinen groll mehr auf Ihm, Wan Er der herr Präsident hie were, wolten Sie Ihme alles selbst sagen, Andt baldt darüber einigk werden, wan auch sein Sohn allhie kehme wollen Sie Ihme alle gnade erweisen. Daranf haben S. Ercell. begehret beb Ihr zu Tassel zu bleiben.

Rach geendigter Malgeit haben S. Greell. einen biscours angefangen, Von G. Chuiffe Durchl. ju Branbenb. Verfon. Undt berichtet, bas bes Comedifchen Reichs Canglers Cobn ben S. Churfi. Durchl. w. Ronigsbergt gewefen, Andt biefelbe bochlich gerühmet, Undt mögtten G. Ercell. Ihr Churft. Durchl. selbsten gerne seben bubt fprechen. Wie Ich nun barauf S. Churff. Durchl. beschrieben, bas Sie von Stetur, anfebnlich Stard und Woll proportionfrt, Budt am Gemuthe generos bubt verstendig weren, auch ein Rüchtern, meffiges bnbt Tugendthafftes Leben führeten, nahmen G. Greell. einen Becher mitt Wein, undtt Gagtten, Sie wolten Mir ben brunt darauf ju trinten, fo wahr alf Sie gebachten Selig zu werben, Ja fo mabr Sie ein Chrifte weren, So weren Sie ein affectionirter Bon G. Churff. Dunghl, undt meinten es getrewlich Andt aufrichtig mitt Ihr, wan Gie nur folgen wolten, tonten alle Sachen jurechte tommen, Unde trunden bas glaß barauf auß, repetirten auch falche Wortt, noch einmabl, Sagende: das Sie biefes nicht gegen Mir erwehnten, alf folte 3chs benn Chur Brandenburgifchen wieder fagen, Soudern mur das Sie Ihre affection gegen S. Churft. Durcht. gegen Mich eröffnen wolten, Budt wie Wir bernacher von der Satisfaction zu reden kommen, haben S. Greefl. diese Wortt bis vel ter reiteriret, Werweiß ob die Cron Schweden fo eben ben Bommern bestehen wirdt. Bielleicht schlegt Sie ein anders Vor, Weill Ich aber gemuhtmaßet, das S. Greell. nur diefes mein gemüthe darunter suerforschen sagten, habe Ich nicht groß dazu reden wollen, sondern gesagt, Wan S. Greell. so gutt es mitt S. Churk. Durchl. meinten hette Ich Hossinung, das alles woll würde Verglichen werden, Worauf. S. Ercell. sagten: Sie wolten wünschen das S. Churk. Durchl. auf die nähe kähmen, so baldt Sie es ersühren wolten Sie zu derselben hinauß reisen; Vei meinem Wicheidt habe Ich S. Crcell. noch eins gestagt: Ob Sie ben Voriger meinung wegen herr Philip Horns noch blieben, darauf S. Crcell. gesagt, Ja Ich könte abgeredeter massen an den herren Decanum bei nächster Post schreben. Wösür Ich Wich bedanket, undt angenommen, fürhero das Cancept S. Crcell. zu Communiciren, damitt Ich nicht etwaß worin Versehlete, Welches Sie mitt beliebten.

Den 19. April Sein die Stradffundische Herrn Debutirte ben Mir D. Rungen gewesen, Undt haben referiret, bas nicht allein der herr Legatus Orenstirn bei Jungster audient Sich vernehmen laffen, Sondern auch der Cron Schwedische Referendarius Wulfrabt Ihnen gestern berichtet, Undt zwar in boben Bertrawen, das die Gron Schweben auf Pommern nicht bestehen wurde, wofern G. Churfi. Durchl. nicht Consentirten, Andt wie Sie Stralsundenses gefragt, Wan Caesar oum Statibus Imperii Ihnen die Eviction pröffirten, ob Sie den nicht invito Electore daben Verbleiben wurden, bett Wulffradt gesaget: Rein, die Gron Schweden batt teine Rinder anberg gefandt, Sie feben woll bas aufferhalb Churft. Confensus Sie Sich teiner gewißheitt zu getröften, Unbt wie Sie weitter gefragt, waß bann die Crone machen wurde, hette Er gesaget, so wurde die Cron davon abstehen, vudt etwaß anders Borfchlagen. NB. Diefes ift eben zu ber Zeitt gewesen, wie ju erft das gerüchte von der Starten Vollnischen Werbung berfür gebrochen.

Den 20. April: Ift des herrn Graffen von Wittchensteins Erzell. wieder albie angelanget. Den 21. April haben alle Rahsert. herren Sesandten denn Königl. Schwedischen herrn Plenipotentiariis Ihre Dup-licam Solenniter infinuiret, welche auch habet publici Juris geworden, daneben aber haben Sie auch einen appendicem in puncto Satissactionis Ihnen ansgeundtwortet, darin ber Cron Schweden Vor Pommern zur Satissaction certis conditionibus offeriret, wie sub No. 16. ju sehen.

Eodem die haben Wir Ans ben bes herrn Graff Wittchensteins Greell. angeben laffen, Welche Sich aber entschilbigt, bas Sie iso nicht mußig, vubt begehret des folgenden tages Uns wieder anmelden zu lassen.

Den 22. April habe Ich D. Runge bet S. Greell. bem berrn Graff von Orenstien Mich wiederumb wegen berrn Philip Horns vudt Marr von Eckfieden Personen anmelden lassen, Welche Sich erklehret, Sie wolten sehen, ob Sie gegen Abendt so viele muffigkeit erlangen könten, so wolten Sie Mirs wissen lassen.

Den 23. April Sein Wir bet des beren Graffen Wittchenfteins Greell. gewefen, undt berfelben wegen Ibrer glücklichen wiederkunfft gegtuliet mitt bitte Buf von bem Behnigen, was etwa ben anfreichung ber Rapferl. Duplic paffiret, Budt in sonderheit, was die Rapferl. den Konigl. Schwedischen in puncto Satisfactionis offeriret, Vertrewlich part zu geben, Worauf S. Greell. wegen der gludwünschung Sich bedandet, Andt fagten, das Sie gestern erstlich beb bem Rapferl. Abgesandten berr Graffen von Trauttmannsborff, Andt bernacher beb den Königl. Schwedischen berrn Legaten gewesen, Ben ben Rapferl. betten G. Greell. gesuchet, das Pommern nicht zur Satisfaction in die Duplie kommen mögtte, Unbt bas bie Rayferl. herren Sefandten mitt S. Churff. Durchl. also machen mögtten, bamitt es beiße, Trew . herr, Trew Rnecht, Der berr Graff von Trautmansborff bette darauf geandtwortet, man mufte gleichwoll Friede haben,

Sedoch bette Er promittirt das Dommern nicht in die Duplie kommen folte, welches Gr auch gwar gehalten, Bie ber berr Legatus Orenftirn berichtet, bas die Rapferl, Den Punct weaen Dommern nicht in die Duplicam gebracht, aber Sie betten einen appendicem wegen Pommern vebergeben, Undt demselben epliche conditiones annectiret, Undt zugleich beb der Duplic extradiret, Budt baben gesaget, Run feben die Serren bas es die Ravferl. mitt S. Churfl. Durchl. nicht aufrichtig meinen. Undt daneben einen Vertreulichen biseours angefangen, Bubt ju berfteben geben, bas Er Derr Graff Orenftirn es mitt G. Churff. Durchl. guth Meinthe, welches ins funfftige die brieffe, Welche Er S. Churft. Durcht. balber in Schweben geschrieben, bnbt felbige noch eins zusehen betommen tonten, außweisen wurden. Undt daben Sperang gemacht, bas Er die bewufte beurath befürden wolten. Es muffen aber S. Churfl. Durchl. naber tommen, Undt das armistitium richtig machen, Undt den fürschlagt gethan, bas ber berr Coben, an G. C. D. Reifen undt felbige beraufzutommen bewegen mocht, Er ber berr Legatus bette woll gehoret, bas Rex Poloniae G. Churfl, Durchl. angetragen Gich in Verfaffung in Preuffen ju fegen, weill Sich die Pohlen befürchteten, bas die Schwedische Plotte auf Preuffen geben mögtte. Es bette aber ber berr Legatus Soch auf Sich genommen, bas folches nicht geschehen wurde, Budt were es damablen ben guter Vertrewlichteit Berblieben, der berr Legatus bette auch promittirt, S. Greell, wieder ju besuchen, Undt von den Sachen weiter ju reden, Wir baben Ung fur die Communication bedancet, undt gebetben man mögtte Bug Bon dem appendice, Pommern betreffende, Copen communiciren, Welches G. Greell. Berbieffen, fo baldt Sie felbigen nur felber mechtig werden tonten.

Eodem die Nachmittage umb 2 Uhr bin Ich D. Friedrich Rung auf andeuten S. Grell. des Herrn Graff Oren-string zu S. Greell. gegangen, da Ich dann dieselbe nebenst

berr Salvli Greell. undt' berrn Barentlawen in einem Logement behfammen gefunden, in deren behwesen babe S. Greell. Ich erinnert, Waß Ich Verschienen 16 dieses, wegen ersetzung der vacirenden pralaturen bevm Thumb Capittull zu Cammin. Andt in Specie wegen berr Philip Horns undt herr Marr bon Geffteben geredet, weffen auch G. Greell, beuber Berfonen halber Sich gnedig erklehret, Weill nun die Abrede gewesen, bas S: Ercell bas concept meiner andtwordt an den beren Decanum, Vorbero Vorzeigen wolte, jumablen 3ch nicht gerne worin Verfehlen, fondern Lieber mitt bestande fcreyben wolte, So bette 3ch bas Concept bie beb Mir mitt bitte S. Greell. wolte es Verlefen, Andt da etwa ein oder ander daben zu erinnern, konte es auch inseriret werden, ben Schs. Morgen ben der Vost mittsenden muste, Weill der Capittelstagt angesehet, S. Greell. haben geandtwortet, das Sie Sich woll erinnerten, das Ich mitt berfelben wegen bes Capituls undt ber vacirenden Pralaturen geredet, Sie Sich auch wegen berr Philip horns undt berr Marr von Ecfftedten erklert, Ich mögtte das schrevben Ihr nur Verlesen, ob Ichs affequirt hette ober nicht: Darauf habe 3ch folches in Prafens des herrn Salvii Laut gelesen, undt habens S. Greell. approbirt undt gefagt, Ja, das were Ibre resolution gewesen, Ich könte ben brieff hinsenden, mögtte auch ben beern Prafidenten gruffen, Undt fchreiben bas alles Bergeffen, Undt G. Greell. Ihme mitt gutter affection jugethan weren, Er ber Berr Präfident mögtte Sich auch nur moderat bezeigen. Rach diesem sagtten S. Ercell. das die Rayserl. Ihre Duplicam übergeben una cum Instrumento Pacis barin Ihme ber Rabfer gant Pommern certis conditionibus übergeben, davon Wolten Sie Mir weiter part geben, biefes tonten Bir in antecessum an Unfere beren Principalen Schreiben, berr Salvius addebat die conditiones welche der Kapfer wegen Pommern angehengt, Weren Vor die beven Candiftande fo

gutt, das Sie glaubten Wir weren beh den Kahserl. herren Gesandten gewesen, undt hetten mit Ihnen darauß geredet. Ich bedanckte Mich für diese nachricht, undt batt Copiam von der Kahserl. Duplic undt Instrumento Pacis, Sagende: Wan der Kahser in den conditionibus der Stende guter Bormünder gewesen, Were Mirs lieb, Weill wir aber mitt Ihm nicht geredet, undt den einhalt nicht wüsten, wolten Wir Inß fernere nottdursst dabeh reservirt haben. Hierauf ist Mir zwar die Copia Instrumenti Pacis von behden herren Königl. Plenipotentiaris zugesagt, aber Wir haben woll 10 mahl darnach geschieft, undt doch auß der Schwedischen Canyley nicht mächtig werden können, diß es Unst endtlich von den Churss. Brandenburgischen herren Gesandten communiciret.

Den 25. April haben Wir ben Freyberr von goben angesprochen, Undt gebebten, Ung ben appendicem welchen die Rayferl. wegen Pommern beb ber Duplie übergeben zu Communiciren, Wogn Er Sich erflehret, fo halbt Sie Ihn nur bekehmen, Andt fagte baneben bas von S. Churft. Durcht. nan mehr resolution gekommen bas Sie gufrieben weren bas Die Pommerische Stande in dem Friedens reces in Specie gedacht würde, damitt Sie ben Ihrer Religion undt Privilegien Verblieben, Bindt wie Bir gebehten mitt beren Wefembec gu reben das foldes von Ihme in Rurften Rhadt in acht genommen wurde andtwortteten G. Greefl. darauf, Er, berr Wesember bette beswegen Churft. Befehl, wurde ers nicht in acht nehmen stünde es zu seiner Verandtworttung. Sonsten referirte der Fretherr von Löben, das Er gestern ben den beren Graff Orenstirn gewesen, welcher noch gutte Bertroftung wegen bes Matrimonii thette, Undt bey der Meinung bliebe, bas Er herr loben ju G. Churff. Durchl. reifen, bnot selbige in die Rabe gutommen bewegen mögtte, bette aber gebebten Ihn bor dem abreifen noch anzusprechen, Es bette aber herr Graff Orenftirn Sich noch auf keine Spe-

cialia berauf laffen wollen, Worauf G. Chuefl. Durchl. Inbewegen berang zukommen, Wie woll ein folches von Ihme begebret worden, Redoch Bertröftning gethan, bas. es noch autt werden murde, aber Sich noch nicht anders Bernehmen laffen, alf bas bie Gron gang Pommern behalten wolte, weldes aber also bom herrn loben beandtwortet, bas S. Churfi. Durchl. extra pacta dotalia in nichts Berwilligen wurben, Wie Er auch dem beren Legato Dreuftirn ju verfteben geben, bas die Churff. Brandenburgische Gesandtschafft eine Proteftation ber ben herrn Rapferl, einlegen wurden, bas Gie Pommern ber Cron Berwilligt, bette berr Orenftirn gefagt, Sie konten folches woll thuen, Undt beutete berr loben an, bas Sie mitt Buf folder Protestation balber Beiter reben wurden. Sonft bette berr Graff Orenftien auch gedacht, bas Sie auf die Duplic nicht Tripliciren wurden, Sondern wolten einen Friedens reces machen, wo ber es besteben folte, es fonte aber solches für 2 Monaten nicht geschehen, wurde also diefes Jahr mitt den Tractaten noch woll binlauffen. Ge erwehnte auch der Freyberr von Löben bey dieser occasion das herr Salvius gedacht, das eine familia in Schweben were, welche der Cron Ibre glud webrete, Bndt Sie in Bngluck bringen wurde, barauf abunebmen bas die Ronial. Schwebifche herrn Legati Buter Sich nicht allerdings einig fein muffen, berr Salvius bette auch bie Contenta ju erzehlen gewuft, Bas C. Churft. Durchl. im Saag bei den herrn Staaben gefucht, Er berr Loben aber bette Sich barauf nicht einlaffen wollen, Sondern gesagt: Er wüste nicht waß da paffirete, hielte aber dafür, wofern des Ortts von einer alliance geredet worden, bas es mif ben Renburger undt Sispanier angeseben, Andt das Sich die berren Staaden Intervoniren mögtten, Wan die Cron Schweden bey Ihren Anbilligen postulato auf Pommern bebarren wolte.

Den 26. April alf bie Strablsundischen nach der Rach-

mittags Predigt ben Mir Marr von Erkeden gekommen, Bndt Wir bensammen gewesen, ist der Frenherr von Löben auch von Bngefähr in mein Logement kontmen, auch Zur abendtmahlzeit ben Mir geblieben, da Er berichtet das Er selbigen Tagk benm Herrn Graff Orenstirn gewesen, undt Abscheidt von Ihme genommen, der hette nun affenherzigk mitt Ihme gehandelt, das Er gutte hoffnung sum Vergleich hette, Andt hatte der herr Graff Orenstirn erpresse gesaget, das Sie ohne Churst. Consens Von Pommern nichts begehrten, den künstigen Mittwoch wolte Er geliebts Sott auf sein, Vadt die Reise nach Verlin fortsetzen.

Eodem die haben beyde der herr Graff von Wittchenstein vndt Frenhere von Löben Sich beym herr Graff Trauwtmansdorff angeben lassen, S. Ercell. zu valediciren, Welche Sie aber nicht abmittirt, Sondern mitt seiner Reise nach Milmster entschüldigt.

Den 27. April Ift der Herr Graff Transstmansborf gar frühe nacher Minster abgereiset.

Den 28. April haben bie andere besde Kapferl. herrn Plenipotentiarii herr Graff von Lambrecht undt herr D. Crane den Königl. Schwedischen herren Legatis das Instrumentum Pacis darin gang Pommern zur Satisfaction Bertvilligt, ertradiret, davon Copia sub No. 17.

Den 29. April: Bin Ich Marr von Eckflede zum herrn Ebben gangen, in Meinung demselben zu seiner Reise gluck-zu wünschen, der Mir aber berichtet \*), das nach des Graff Trautmannsdorffen abreisen nacher Münster die andere benden Kapserl, Sesandten bei Ihnen den Schwedischen gewesen, Andt der Gron gang Pommern offeriret, welches die

<sup>\*)</sup> hier fceint wieder etwas ausgelaffen zu fein, etwa: Der h. Sakvins were ben Ihme gewesen undt hette gesaget; denn das Salvius redend eingeführt wird, ist klar aus dem Nachfolgenden: Er der h. Salvius hette weitter gesaget.

Crone nicht auffclagen wurde, jumablen auch bie Reichstenbe auffer etlicher weinigen barin Confentitten, die Ronigin in Schweben lieffe Sich auch Vernehmen fo lange ber Churfurft von Brandenburgt 3hr nicht Dommern laffen, Budt barin Consentiren wurde, bette Sie Sich feblechter Freimdtschafft gu Ibme an berfeben, ju bem Bernehmen Gie bas G. Churft. Durcht, bei Muscom, Poblen, Engelfandt undt den Staaden von Sollandt bulffe fucte, es wurde auch gefagt bas Sie Sich mitt bes Princen von Branien Sochter Verbeitraten wolten, worauf teine Freundtichafft ju erspüren, berowegen fein Rhadt gewefen ber herr Boben mogtte nun binreifen. Undt S. Churfl. Durchl. dabin bievoniren das Sie Confenfieten, bubt bas Stifft, Salberftabt bagegen annehmen, Er ber Herr Salvius bette weitter gesaget, Er schenckte Ihnen ben Churft. Brandenburgifchen berren Gefandten Rewen Wein ein, das nemlich die Gron Vommern nicht guitiren wurde, Worauf ber berr geandtworttet, Gr thatte Gich bebanden bas Er Ihme eröffnen wollen. Er wolte Ihme auch einen Wein einschencken bas S. C. D. in biefe gefchrliche Sache nicht Confentiren wurde, Undt gefragt, wie es tabme das diefe Sache fo gefchwinde Sich geenbert, den berr Orenftien newlich andere Rede gefähret, Bff die Weise wurde Er nicht fortt reifen, Undt weiter gefaget, Wan es noch ein Par Saffen: weren, mogtte Ihr Churft. Durchlagur Sandelung disponiren fein, worauf herr Salvius geandtworttet bie Saffen in Pommern weren nicht gutt, den teine Krieges Schiffe darin liegen konten, Undt zu verfteben geben, die Gron wurde das Landt darauf hinnehmen Dennemarck undt Poblen weren boch Ibre Reinbe, mufte alfo die Gron Schweden mehr ganber haben, Ihnen zu refistiren, betten newe ordere auf Pommern zu besteben aus Schweben bekommen. Er bette Mitt bem herrn Graff Orenstien eine Instruction, es were den bas ber selbe eine andere Reulich bekommen, Man fagte auch die Pom-

mern wurden bie Schweben auf bem Canbe fcblanen. aber Sie wurden es darauf Wagen, Berr Loben bette bierauff gefagt, Sie wurden Gattesftraffe auf Gieb! laden, Wan Gie der gestalt procedirten Undt die Pommerische Stande in Ihren gewiffen Durnbigt machten, bette auch won Nabots Weinberge erwebnungt gethan, der berr Salving bette Bermeint, folme Sachen tehmen nicht in Confideration. Es referirte auch ber Berg Loben bas bit Rapferlichen Gefandten noch Graff Trantmannsborffe abreifen, anch ben Ihnen ben Churft. Braftbenbe Gefandten gewesen, Budtfangebelltet, bas ben Schweben Friebe ju erlaugen Bor Dommern bette muffen offerlit werden. Ren boch auf gewiffe Conditiones . Litt ubetten biefelben Commus. nicivet, mitt fürgeben, das der Tarce farct auf die Griffenbeit im anzuge were, Der Deer Graff von Bittebenftein undt Er aber betten ber Sachen faret contradiciret, Budt vemb endes rung gebehten, wheer Galving bette auch referiret bas man G. C. Do june Gufft Sollberfladt 40:(Conne Stides): welche biebebonn ber Cron Schweden gebotten worden, auch juweitben wurde, Jedoch munten: die Raifert. daran deconvitien wold lent, Bas G. G. Dr an Stennen in ber Schleffen bubt fon ften reftirten, Laplich fagte Derr Liben, bas ber beur Graff Drenftirn balbt millbm kommen wurden frande alfo an vennehmen maß, Gich berfelbe erfteren wurde, Er mein gar petplex, beher diefen Sachen geworden begehrte nuch feinem berreit auf folde Pott teite Butoften ju machen, berichtete rand es bette ein gutter Cathallier geschrieben zichast ber Berr. Reichs Canipler den Schwedischen Gesandten Biffen laffen, mann fie ber Gron Satisfmetion erbalten betten, bas Sie megen ber gravaminum ben Frieben nicht auffchlagen folten, Budt würde gefagt bas 10000 Mann auf Schweden tommen wurden.

Nachmittage ließ der herr von Boben Mir durch meinen Diener den Ich hingeschicket Sagen, das iso die Sachen bes-

fer filinden wie gestern nach dem der herr Legat Orenstien bente ben Ihme gewesen.

Eodem die baben Wir ben Martarell. Culmbachichen Sefandten beren Dr. Mullern wieder befucht, Undt bei bemfelben Unf erkundigt wie es vemb ben Schwebischen Satisfaction Bunct ftunbe, ingleichen wie es mitt ben gravaminibus Sich anlieffe, Welcher berichtet, bas Gr mitt bem Serrn von Boben desfals gerebet, Bon welchem Er Berftanden weill bie Schweben noch bartt auf Bommern beftinden, bas Er eine eigene Reife gu' G. G. D. gu Branbenburgt ebft fürnebmen wurde, Undt lief Er ber berr Gefandter Gich nicht Indundell Bermerden. Ban G. G. D. mitt einer Barticull von Bommern bavon tommen tonnte, bas Gein Derr, Dor Marggraff alfdann auch woll nicht groß bawieber fein wurde, benn bie Schweden wurden etwaß haben wollen, Andt febe Gr nicht, bas G. Churft. Durcht. au rabten mitt Dennemaret. Wohlen. Sollandt undt Engellandt in eine Confoederation einzulaffen. Weill foldes mur mehr Krieg abgeben wurde. Mitt ber bandlang veber den Geiftl. Borbebalt webt andern gravaminibus ftunde es in den Terminis das die Gvangelifchen budt Catholische, Weill Sie Sich Buter einander nicht Vergleichen tounen, die Sache an die Schwedische undt Rapferl. berren Dlenivotentiarios wolten tommen laffen, welche Gid barüber Vereinigen würden, ber berr Legatus Drenftien wolte gern das man ein vervetisielich Werck von den Catholischen erlangen tonte, Wogu Gr 3fm ben Gulmbarbichent Befanten and bette ermahnen laffen, bas Gr Gich ju Minfter barumb bemuben, Andt dabin die Catholicos disponiren belffen wolte, Er hielte aber bavor, wan man eine Reitt von 100 Nabren erlangen fante, das es Gvandbifchen Theils nicht aufzuschlagen were, ben beswegen lenger Relegt zu führen, wirdt schwer fallen, Welchem Reichs Stande Die Armee ins Landt Tehme, wurde gant ruiniret, beutt treffe es bigen, Morgen ben andern, Er bette auch nachricht, das die Caspalischen in puncto Amnistiae ein Par Jahr zurücke weichen wolten, Budt alf Bir gebehten das der herr Gesandter die Pommerischen herrn Landtstände Seinem Fürsten recommendiren mögtte, andtwortett Er, das es schon Vor 14 tagen geschehen, Undt nahmen Wier hiemitt Abscheidt Ihme glück zu seiner Reise nacher Münster wünschende.

Eodem die Schiefte Ins die Brandenburgsiche Sesandtschafft das Concept Ihrer Protestation, welche Sie den Kayserl. wolten Aebergeben, mitt begehren, Wofern Wir etwaß daben zu erinnern, das Wirs mögtten daben sehen, Indt fürderlichst zunkle senden, Wir haben dasselbe mitt sleiß Verlesen Vndt als Wir daben Vermercket, das die Devren Churst. Sesandten Studio alle realitäten Verben gangen, Andt Sich des glimps aufs mögsichste bestissen, haben Wir auch nicht rabtsamb befunden einige mehrere erinnerung daben zu thuen, damitt Unß hernacher nichts könte Imputirt werden, die Copia ist No. 48.

Den 30. April Sein Wir zum herrn Graffen Wittchenstein gefahren, Undr E. Ercell. das Concept der Protestation wieder eingehendigt, mitt Vermelden, Well es aufs aller glimpslichste gefaßet, das Wir nichts daben zu erinnern, oder es zu Verbessern hetten, Vornehmblich weill keine merita causae darin beruhet, S. Ercell, sagten Sie hetten Sich des glimpss bestissen, weill S. Churst. Durcht. in einem gesehrlichen stande weren, an der einen seiten were der Rayser der Vbergabe des Herhogthumb Pommern, da S. Churst. Durcht. ein Unstreitiges Recht an hetten, an der andern seiten were Schweden welche es acceptirte, Man müste Sich überwinden, Undt sehen wie das glück Sia sevner anliesse, S. Ercell. waren aber gleich woll übell auf die Kayserl. zusrieden das Sie wegen Pommern so Liberal gewesen, Sonsten berichteten S. Ercell. das der Herr Graff Orenstirn des Vorigen taaes

bebm beren Loben geweffen, Babt einen andern biscours alf berr Salvins getban, geführet, Undt Rhiete berfelben noch jum matrimonio. Budt bette ju Biffen begebret, Ob in Nieberlandt noch res integra were mitt des Princen von Uranien Tochter, fo wolte Er berr Graff Orenftirn felbft eine Reise in Schweben thuen, Undt die heurabt mitt S. Churft. Durchl. befürdern, den fein berr Batter bette an Ihn geschrieben, welcheu brieff Er guch Borgeiget, bas man in Schweben dafür bielte, alf wan 3hr Chueft. Durcht. Die Brinceffin von Uranien beuraten wurde. Worauf ber berr von Boben angenommen Sich beffen zu ertundigen, bette auch ein ichrenben an S. Churft. Durcht. abgeben, undt foldes herr Graf Orendirn Verlefen laffen, welcher es approbirt, Indt wieder mitt 2 Siegeln Verschloffen jurude gefandt, Undt lieffe Sich anfeben, weill des beren Reichs Caublers Züngster Gobn Sich mitt bes beren Graffen Rraben Tochter befreiete, bas ber Derr Legat die Sewraht befürdern wolte, Wolfe Gr aber G. Churfi. Durchl. dergeftalt bedriegen, mufte mans gefcheben laffen, ben weill bende Legati folde confrar biscourse führten, mögtte Sott wiffen Was darauf gutramen, bierauff baben S. Greell. Ing ju Safel behalten undt bernacher dimittiret.

Den 1. Mai sein wir nach Rolle gefahren die procession daselbst zu sehen, Woselbst wir die beide Churst. Brandenburgische herrn Gesandten als den Herrn Graff von Wittchenstein undt Freyherrn von Löben auch angetroffen, Undt als nach geendigter Mahlzeitt Wir in deren Geselschafft gerahten, Undt Ich Dr. Rung mitt dem Freyherrn von Löben zu rezden kommen, hatt Mir derselbe berichtet, das S. C. D. Ihne zu Sich ersurdert, Undt zu dem ende einen pass Aeberschicket, als würde Er fürderlichst seine Neise nach S. Churst. Durcht. sortsehen, Er hosste auch wegen Nommern des besten, Undt das Sich die Schweden würden bedencken, auch das von dem Holländischen Ambassachen würden bedencken, auch das von dem Holländischen Ambassachen etwa 2 oder 3 Würden herüber

kommen, Undt Vetfuchen, rem integram zu behalten, S. Churfl. Durchl. wurden auch die Anfee Städte, entweder durch Gesandten oder schreyben zur Interposition ersuchen, Andt wie Ich gefraget, Was den S. Ercell. davon hielten, das die Rönigl. Schwedische herrn Legaten solche contrar discourse sühreten, andtwortteten Sie; Nichts anders als das S. Churst. Durchl. durch einen würde betrogen werden, welches man aber Sott befehlen nulite.

Den 3. Man haben Wir ben Churft. Brandenburgifcben Rhart undt Gefandten berr Wefember befuchet, undt gebethen, Weill nun mehr die Rapferl. Duplice berauffommen webre. Undt Wir erfahren bas Bommern zur Gatisfaction a Caesarianis Verwilligt, Ung ju Communiciren waß barauf im Reichs Rhatte valfirete. Worauf Er fich ber vifite bebancket, Undt berichtet, das es mitt ben Tractaten Sich noch Schlecht anlasse. Weill in puncto gravaminum in dem Instrumento Pacis gang keine erwehnung geschehen. In puneto Amnistine aber bleiben Catholici ber Ao. 1680 in Politicis et Ao. 1627 in Ecclestiasticis. In puncto Satisfactionis were Dommern, Borben, Bremen undt bie Stadt Wiffmar gewilligt, beklagte Sich aber banehen bas G. C. D. fo geringe affiftents von den Reichs Stenden betten, den Wan es auf den Satisfaction Punkt budt in Specie Pommern kehme, fo wurde derfelbe faft Verben gangen, undt weinig davon gerebet, beromegen batt Er Borgeftern Bon wegen G. C. D. ben Stenden zu Semuthe geführt was für ein prajudicirlicher actus es Were, das die Rapferl. herren Gefandten wieder des Reichs bedenden undt ohne rudfprache undt Confens der Intereffenten, fo ansehnliche Fürstenthumer Wegt gegeben, Wofern die Stende dazu fill fchwiegen, murbe es fur ber pofteritat nicht Berandtwortlich fein, Undt gebetben G. Churft. Durcht. in diefer gerechen Sachen ju affisticen. Worauf Sich der Reichftande Gesandten Bernehmen laffen, bas Er befivegen ein Menovial Cobrygeben mögten; Made Schiefer affilieret erbotten, berewegen wollte Er Morgen eine Rottenft, welche Er Buf Bortale, Mergeben; Biette aber bas Gie Beinig bey ber Sachen Muen munben, ben teiner burffte Reden, budt febe ein Jeber nur auf feinen Artogt Rug. Der Bateburgifcher Gige fandter ber Laurenbus bette etwaß twegen: bes Ert Stiffts Bremen emechnet,: Kabt: Borgeben: das Ihms folches von fele nem berru committiret worden. Gr communicate Ing and barant bas Instrumentum pacis Cassareum, Zeboch batt Er. Bodit Gie es von den Geberebichen eine Bertranwen betommen, Bubt folities & C. D. millortyben wolten, Bir mogeten foldes noch zue Reitt in geheinb baften, budt Ihue baldt wieber restuniren. Dieben fagte ben ber Befandten Buf auch einen Cetrack aus GriC. De fchrepben ju, barin S. C. D. Confentitten, bas ber Bommerschen Stende in begt Instrumento Pacis in Specie achaest words, and das Cie beb Ibren Beitelegien Beiteleiten fatten, "benichtete: gleichfals bas S. C. D. ben beren Ebben an Bich geffiedert undtrais nen Paf beberfandt.", Ge auch babin Rolfen wurde, Wolfe S. Churff. Durcht. Style Nov. b. T. May an Romasbonat aufbrechen wollen, We, borr Wofember aber bette gerabten. bas der berr von Liben mebenft bent beur Graffen von Mitte denftein erff. mögete nad Bengerfith veifen, undt ber Schwabifchen Conferent mitt ben Prangofen behrochnen, vubt bie Franhofen jur Interposition bisponirm, auch ju befürdern bas die Soffander mitt dabin behmen, weite haben Wir nach diesem bericht Abscheibt genommen.

Den 6. May alf Wir erfahren bas der Fochherr von Löben den folgenden Cost von Opnabrilgt zu G. Churft. Durchl. von Brandenverge zu reifen willens, haben Wir denselben gegen Woendt besnichet, iheils vemb Ihme zur Russe zu gratuliven, theils zu verniehmen, Wie Gein Abscheidt von den Königl. Schwedischen gewelen, theils auch Weilt Wir anh

bem, wag bis bato albie vaffiret abnebmen tonnen, bas fo woll benn herren Churft. Gefandten, alf am Berlinifchen hoffe felbst an rechter Information wegen Vommern ermangelte, Ihme das Jehnige mas Wir auf gefebet, Budt daben nobttwendig gu Couffberiren fein mogtte, im Bertrauwen guaustellen, damitt Sie Ihre Confilia jum Berlin darnach richten, budt einen Schluß ju bes Landes, beffen faffen konten. Worauf gemelter Frevberr von Löben Sich erfilich wegen der vifite undt gratulation bedanckt, Andt referiret, Weil &. C. D. Ihme einen paß geschickt, bas Er feine Reife anzuftellen gemeinet, barauf bette Er ben Secretarium Berden zu ben berrn Graff Orenftirn geschielt, Ihme Die Reife angumelben. Undt bas Er gerne von G. Errell. Borbero Abscheibt nehmen wolte, Worauf der berr Staff gan Caumer ausgesehen, Unde gelagt: Bag? Birdt Gr Reifen, Er ftellet Sich nur fo. Saat Ihm nur bas Er bie bleibe, ben von den Sachen, bavon Wir die gerechet, Wirdt nichts. Wie aber der berr Secretarius barauf herichtet: bas Er ber berr bon Loben, gen wiffe Reifen murbe, Undt gebebten Some eine Zeitt zu benennen, fo miede Er ben herrn Graffen besuchen undt Abscheidt nehmen, bette Er gar Rauw gegydtworttet. Morgen Bor Mittage bette Er nicht Britt, wolte Er nach mittage tommen were es guth, Wolte Er guch micht kommen ftunde es auch dabin, Er budt ber berr Graff pon Wittchenftein führten folde Confilia, bas Gie bem Churfürften wurden von Landt, budt leute bringen. Wie nun ber berr Secretarius biefes referirt, were es Ihme febr ju Derhen gangen, Undt were willens gewesen obne Abscheibt, bavon ju reifen, auf einraten bes berr Graffen von Wittehenftein aber, bette Er Gich geftrigestages noch eins an geben laffen, ba ber berr Graff Ihme gwar mittagt vemb 2 Phr anfagen laffen, alf Er nun da kommen, bette der berr Graff Ihme zwar gemabnliche ceromonien erwiesen, undt in die audient Stube geführet, aber

gebebten Er mogtte Sich ein Weinig gebulben berr Salvins würde baldt kommen, ber auch alffort gekommen, Indt bette ber berr von goben nichts reales Sondern nur bloff eine balediction undt General recommendation feines berrn Sachen Borgebracht, Undt gebethen, weill Er Morgenben Tages feine Reise gewiffe forttseten wurde, Ob Sie Ihme vemb mehrer Sicherheit willen ein pag Mittheilen wolten. Worauf ber berr Legatus Drenffirn nochmablen gefagte, Er bette nicht glauben können bas Er wegt reifen wurde, Undt gefragtt: Db Er bennoch gewiffe zu reifen gemeinet, barauf- bette Er berr loben gefagt, Er bette für Raufer, Ronige, Chur- vnbt Aurften geredet undt weren Ihme seine Wordt noch nie in Aweisell gezogen, Wie iho Sie, bie Schwedifche herren Legati thatten, Wie Er redete, fo meinte Ers, Undt thette nicht wie andere, bie Was redten, Undt boch ein anders im Gin betten, ondt bette Ihme barauf ben Churfürstl. paß gezeiget, welchen Er au Sich genommen undt 2 oder 3 mabl burch gelesen, Endtlich aber gefagt, weill Er Sebe bas es mitt feiner Reife ein ernft were, wolten Sie Ihme einen paß geben, Sie muften Sich aber Vorhero Unter einander besprechen, undt Wehre mitt berr Salvio barauf an ein Fenfter getretten, undt beb & Stunde Sich besprochen, Wie Sie nun wieder ju Ihme berr Liben Sich gesetzet, betten Sie einen gar harten biscours wegen Pommern angefangen, Welcher Bingefebrlich barin beftandt, das S. Shurfl. Durchl. Sich febr wiederlich gegen die Gron Schweden bezeigete, in dem Sie in-Preuffen armirten Schangen Bauweten, die Muscowiter, Poblen undt Sollander wieder die Gron aufbringen wolten, Worauf der herr Löben geandtworttet: bas foldes Angewiffe Reitungen undt avisen weren, das aber were gewiffe, das Sie, die Schweben S. Churft. Durcht. Die Pommerische Lande wieder alle billigfeit abnehmen wolten, Welches Gott ju feinet Beit ftraffen würde, S. Churfi. Durchl. mufte es Gott undt der Reitt

befehlen. Der berr Legains bette bierauf gefagt: Die Bortt Lautteten faft wie eine indiatio belli, Er aber bette gebetben. Ihme Sein Wordt nicht zu verdreben, folches Were feine Meinung nicht, Er were ein Interpres Geiner Wortte, es folten aber die berren Schwedischen Legati Sich Berfichern, Wan Er von G. Churft. Durcht, befehl bette ben Kriegt angutundigen, hette Er bagu bas Derte woll, Unde wurde Ihnen woll ander Wortt Sagen, damit Were der berr Graff auf ein anders gefallen, Bnot gefragt, Db ban Gie die Schwedische Bnterbeffen bas Er beer goben wegt wehre ben Frieden folieffen mogtte, Worauf Er geandtwortet, was Reichs Sachen weren fo bas Epangetifche Weefen betreffen darin konte woll geschloffen werden, aber was Pommern anreichte, darin konte von feinem obne S. Churff. Durcht. Confens gefchloffen werden, Budt wie Sie barauf weiter von Dommern geredet, bett der berr köben gesagtt, Wan Sie es que haudlung wolten tommen laffen, mogtten G. Churft. Durcht. Bielleicht gu bewegen fichmindas Gie der Cron gegen ein agwivalent; Bardt undt Tribbefes veberlieffen, barauf Derr Dreufticn geandtworttet, Gie burfften foldes ber Ronigin nicht febrenben. Undt gefagt, Ex, ber berr Loben mogtte S. Churff. Durchl, dabin disponiren belffen das Sie Pommern ber Gron lieffen, Ands ein agvivalent bafur nehmen. Er, berr Löben aber bette es beandtwortet, Er dürffte S. Churff. Durcht. folches nicht Vorbringen, Worauf ber berr Lexatus Drenftirn gefagt: es Consentirte der Churfurft ober nicht, So murben Gie boch bas Landt behalten. Undt wie berr Loben gefragt. Db Gr. S. Chuefl. Burchl. foldes nur fagen folte. bette berr Graff Draufirn geandtwortet, Er mogtie S. Churft. Durchl. folches woll referiren, Bie Wir nun barauf Unfern vebergebenen bericht mitt ber Landt Carte Conferiren, Undt den beren loben daraus Informiren wollen, ifts Zeit zur makizeit geworden, Undt hatt Er abrebe genommen das Ich

D. Friederich Ming Morgen in affer fruhe zu Ihme kontinien, wordt mitt Ihme varauß confernen mögtte.

Den-7. May am Simmelfahrtstage bin 3ch Dr. Ring frube umb 5 the jum Freiheren von liben hangen, Unte Binfern auffah, Waß wegen Pommern zu Confibertent, Beilefen, auch in ber Carte wie iteer Dett Gfruit, bemonfielet. woffer Gr Sich Boulen bedanft, Bhot bavis. Churff. Durcht. fonberlie gut gnedigsten gefallen gereichen willibe ; bas Wir biefe arbeit auf Bug genommen Bermelbet; ben er beffen gewiß bas an Chueff. Doffe letifer abere, bomi bas Ednot alfo betandt, undt batt Bir mogeten in Conefitefft: bevotten be-Pendigt verbleiben Bretffefte auch nieres Win G. Chinf. Durtht. auf bie nabe bame; butt begeheten: fir Shel gir Gonimien; bas Bit alf dan bine Reffe hinauf buten watben, Borgu Bo Bitch nomine meines perin Collegen vilbt Mich erbotten. Davinach fein Wite vont Matrintonio zu redeit kommen, ba der Berr von Loben berkhtet, Er glaubte nicht bas ferraf barauf würde, Sonften Bezeigfen Bid bie Sollander auch gang taltfinnig, roas: St. Church Burcht. Threetlig gang Pommern wliebe vehalten tonnen; Derowegen anlife man mir ben gelten auf Conditiones gebenden! Wonttt 3ch Auffelde genommen, Andt ift ber Herr von Ebber noth felokgen rags abgereifet.

Den 10. May: haben Si Green. beil peer Staff von Witthenftein Ont zur Mahtzeit einladen laffen, Börhero aber ist eine Predigt S. Green. adgesedren harm: Boudern zu Gheren gehalten, undt moere Purst. Gefandren mitt erbeten worden, bey welcher orcasion des herrn Graffen Greek. veferiret das die Französische Plentporentiärit von Mänster an die Thur Brandenburgliche Gelandtschafft geschrieden, Andt zu verstehen geben, das Sie nicht Gingeneigt Sieh zwissen der Gron Schweden und Ihr Churcht. zu Brandend. zu Interponiren, Andt Muthmasten S. Greek. das die Französische Plenipotentiarit gang Pommern, oder auch die hetste der Georg

Schunden under gernen gonneten; Er feferfite ident, bab, 1201d Co weulich benne berem Graffen: Orenftion gewefen, bette Bich derfelbe wieber etwaß boffer atf hatrot gegen den bier Count gefehrbeit, Cernehmen laffen : In illiebursu erweinte min bib Diffiche: Gefandrer berei Schaffer proie aud bere Bufentbeit biet die Edweldfigeit benten Giffandten Sich neffen bie Ghaffl golliche: etflegret, Wie Gegebetert von Donniern alleis: nibi com smitismen Electofe ju Mint: veftetein die Beaf Wetterunell fice das bien Santiben Barmatilus Mitt ball Pommen wiel beit Infriften film? Bull: berv: D. ! Bialpletus Ichnen berhaitest bush Erifonges der BeCaffen gwin pere Wenfe Orenstein ferbit großetraufondis Pranifician aufrichrendt. S. allecat. iberabere Geiffreiber Wittisinfelt WierDriffelebell-Runger; bub bei bock Bouff Drouglien done been Abben don aufen und Schwei Bens bette: Continunticleet, davin fenthalber, das bie Montaleuffie Stillbei woll Kerwilliger würder, das die Schwider salb Bounden Velbilmen Courben. Bubt Gute fiebe Openftim unte eigener-hands barmitergeschileben i mis Folce Sas foldset :: in Billweben Bedfice Babbn;" Beill Tabbo tomicelen Amblich franc Megeibt. worde engr bube Sube fino Gimplieiter geleitenet, biffe Mont mergin juni S. : Coul. Savelig akiteb au beforblier da well narrot to liver file, he Chaft Dockt united 110 Den 114 Mayibin 3m Dasmik voenbud wie hur G Groms ben Bereit Braffen Witterenfiele, gangen , Willt gebil rbin, Weill Gir Wibell. Mitengeftern in Bertraumen , Baf Dett Duttiften von Mir aufgehrengt eröffnet, Go wolten: Gie wift Meighade Thien, Und! Mir folde auffen luffen lofen, ih Worke In Mich weber Baraif-erflehren, G. Green fagten, bait Sie Telne Cover Tebulten, Condern berr Edhar bette est aline itel ubeninen, Ge were eine abule gewoffen / barin ber Stener es webnet, ou whet Pommertichenbour! Weithe Grende Danitt. The meinery were micht empringire, Die Schwiden betteils auf Die Dommerischen Stende beuten wollen, aber bas folgende bette

faft diefen Berfandt aufgeboben, beit auch biefes baben atftanden, bas S. Churff. Durchl, vom Lande nichts wurde fahren laffen, Sondern Biel lieber Poblen, Dennemard undt Miederlandt au bulffe nehmen, were also mehr in savorella S. Churff. Durcht. alf derg unviedern geschrieben, Ich dürffte Mich nicht bekimmern bas Mir einige Augelegenheit barans entileben murbe. S. Greell, betten Soniken moll Bermarden tiomen, was des Sexun Graff Orenfteine Intention gewesen, Unde were nicht New, Wantman gerne einen in Sich gieben wolen, bas man benfelben, am anhern Onthe erft: geheffig machte, aber 3ch folte nur niegenbts pemb befinnumm. Diebeb referirten Mir G. Ercell, bas bie Frangofen inthero gefeprieben, bubt gerabten man mögtte beb Beitten in banblung megen Wommern; tretten. ebe: bie' Schwebifche ferven Legati refolution auf ber Cron befehmen. Sie wolten Sich mit Interpanione, das S. C. D. den großen Theili von Pommenn wieder betehme, wo wher S. S. D. michts wolten fabpen laffen, burfften Sie woll gang Nommern Bertieren. Daben S. Greell, fanten bas bie Schweben Wollaaf fchwerlich enitiren wurden, Beill Gie fonft toine Refibent betten, Undt gebop gu berfteben, bas bie Boweben mitt belb Pommern woll wurden zu frieden fein, 3br Churft. Durchl. würden and Pacis ergo woll mak thuse miller, but Sie sonst nicht gerne thätten, Ich habe barauf bericht gerhan bas S. Churff. Durcht, an Wollgaft am meiften gelegen, Weill alle Schiffe von Stettin ab da Berbey geben muffen, Sonften Were ju Bandt anch eine gute Refident, G. Ercell. fagten has für bes beren bon Lobens wiedertunffe nicht wurde gefologen werden, man würde Bug auch in Bortommenden Sachen allzeitt mitt zu rabte nehmen, berichtete im Vertrauwen, bas der berr von loben in der opinion Were, Wan S. 6. D. die Fürstenthunder Sroffalogow, undt Sagen in

a distribution of the state of

Schlessen wiber bekehmen bas am halb Pommern tein groß Berluft, sein mirbe.

Den 12. May haben Wir Buf ben S. Groell, bem berr Graff Oxenstein vemb audient bewerben laffen, welcher Sich aber entschildigt wegen anderer behinderungen; pnd begehrt, Morgen vand 4. Bhr. wan dar holsteinische Santter würde wegt gesahren: sein, an Ihr zu kommen.

Den 13. May Beik Bir eben ju G. Greek, den ferr Graff Orenftien, fahren wallen, haben dieselbe durch Shren Loffjunder Riegen Auß aber mahlen annelden lassen, das Sie behindert, undt begehret, Wir mögtten Uns his Morgen gedulden, so molten Sie And vine Leitt ernennen lassen.

. Dest. 14., Man baben Wir entlich beit. G. Greelle ben beren Sroff Oxenstirn andient erfangt, Undt Remittelft gewöhnlichen Quelalint eröffnet. Wie bas Bit Bernommen bas die Rauferl. beren. Menspotentierit bei Ihret Duntie mugleich ein Instrumentum pacis beraufgeben, betten Bir ben G. Breckl. wie es kamitt bewandt, Bus ju erkundigen Bor nobtwendig befunden, damitt, fo viell die Mommerliche Lande Soncernirte, Bir beffen Intereffe, gebuprlich beobsebten konten, baten aud Buf barüber fepner iv boren, G. Ercell. andtwortteten bas gwarten bie Rapferf. Plenipotensienii Ihnen im Vertraumen ein Proiect bes Instrumenti paois communiewet, es bauchte aber foldes meder in formalibus ober materialibus etwaß, bubt muffe gang Calviniste ober reformirt werben. Die Rapferl. suchten war Particular Tractaten, aber es weren albie universal undt nicht Particular Tractaten darund muften alle Intereffenten erft veher ben Materiation Bereinigt fein. Die Rauferl, betten zwar ein andres vor, aber Sie, die Schwedischen, walten nicht via Cuesanea, sondern regin einbergeben. Andt mitt allen Intereffenten Sowoll wegen ber Satisfaction als anderer Puncten Sich Bereinigen, Wan foldes geschehen, walten Sie ein ander Instru-

dern teines Burche: allffiffent einebeh: Siensteles dublimm. "gefablt, Obs beffer were folches Juxta paragraphor Mis Die Religion melebelister Junta artifentos vinimundal eingiffattet) Bibt fagent mediensibus his conditionsbus sichbelliniir it pasi Wie ABin uram gebehem been Penmerifakii Steebe Antweke Baben in marigne nehmen, Sagtent G. Eponte: Gie wollten, velber bem Satisfaction Buice Gla macmulitte Alaf beforethen bauntit unes linter befrande gefäffer toubbe, Duck betetverre baben lent John vill offie Roniff. Menfte gun Stofoebrin ber Dommietiffigen Grinde Polivitegla inicht fufmedull windbisservollen Sich audich in allem gitten, wonder Wie bend Mentiarnan actione acceptibilite | Booti balton, bop Bett grifen naffoestore gegen Die Bommiterenten Steute guitverhatren, ibieth Bellichte Gr. Breefl. the bistellers bas &. C. Wir Bre Bage inight englichteten Man Cu vete Ronigin fregen motten matten intille Cofantien mi Emmedin Abereit, undt ide Bertigin Unferendin unffen, fort-Gen Bernbierte Biff bet bie Bigains i bas Before Profonen fie Bableben bebelt verchititenbliv ibereit, idas nonbliduise Beldieb Bill vall bie feitlindfielt fo obet Becht gut wieder intern, tingero gefinde gueschi Wild' Alie min femfchildige bas Wie divers likes theter ale Bas Woh in Instructions betten, Whet Binfeit anbringen bitt Menteriale in Sich bielten, Sag--einise Gezett babiste von Engrudite innbest willbeit alf Bas Wit gute Pattiotel weren, Undt foagten; Ber Lich ben fil Ber Webit fo vebell resommenbiere, "Obientetme Billieftedm Beef Drath ifette. ABovalif Bie unbrivorieten, bus Ang nicht veduft were wer foldle bolo Celic Coore die Bus Briftiffilbiger Beife in ber Geon venigriten, Berbufften G. Green. Wifebe auf Bufferit derfonisie ein anderenftablofeen, auch Buf -ein: Goffer gegeliginis igeben, intil petten Anfenn-refpet gauf Sort bubt Bufer Whiteelande, bas es beutfaben Botrgebeit wist be ber fenter neredut bleben undatte Daconf. ver herr -Beigenis Manguet: Mary wert Gregent Bageli In these invell

en geneel Pateice; unte Baf winche beine Leuthaut burden bie beit ; "Ige forte mehre Binsen Beocheren ," Woerauf Sid vanok wortete: 3ch toutbe Mich: befteißig de lein! guth gewiffen ju ies-Baltetti Bade Diefitsch-Barfertande au bleheit; bie Bindre worde Mich vein boniken Son befehlen, der bilite Gle offine Rweist fel woll ernepreng Gel fragte ang bet bereilegatus be Bing Die Spir Brundenburg inicht fein fcrebben Genimuntetet bie rin Bif erwenung gefchehen, Ende wie Bie nitt' Romiton emif geandtwortet, Wolten E. Eredit Sas faregeen houen laffen, aber bet Ganeente hout fichte Weigt gangen. Dentit Bermelbete ber bere Befattis bus ber pere Gelbimerfafill Sod ftenfofte Bonk 8: Michinetin fchateff fegreybert thit ble Pontacertiche berien Gflate Hable megetteber Boninenfigen Grente finantineiltmiffe fin Bedin weigepon taffen, dost inbake, wis Speen bia Berren Conte Mate Mabte Beftwifen felten; bas Ger while bes Gonderneues Genfeng gufannittigeremmen, Cotine Buch och biefer veeaffion anmetben, bie Ghingooo Brolisi wo Croning eintem egrendevinen Babfeld vorreifen politich und Babegi fotentimble Berren Grace Gelieb Celnei ercufenannomiklustenak innak Gib iontfleintolgent ibone ja bandman bitenupalitet ja evolucetialpe over Infficuter bobe basumate fier gwinger angage bestichmeit wieb, folitolitus formell aufo enthing Deen Bitens vertuging gutte i 1990e difon Reffire ineter De bas Gent genetigen foltensonnente. Beruffe erlegen; ies gab. labee bet iherr Begatus wegen biefer Bebot bnung Geltio bepliebing ju vieltehener Unde Dinbutete Bletand, Goften forme, bas viel beit geien Feldemarschalle ibaşal \*9 'Belther trafit (webs; Billiv) Gig wie Bi Gielli i dich Sie Ersten in Pommethifokjeni wellenginentebeies Wandburfich Daber gangue fent, Gie perteit glieich woll biefer Gachur an ben Boron Weibeinadichallni gefchreieben, 2000 30th gir verftebenigebit than bas fichenben hous mist abhangen, ibere Biffet ibas Ling And his dara a climated and Manifelance mound and affile.

<sup>. : \*)</sup> hier fehlt ehne Bweifet ein Wefret, bielleichte ve einog tie-

es munde gehalten vollebe. Auch welten Gie auch an ibie Seren Gflote, Roatte in Dommern forenben, Bir bebandten Buf gegen &. Greell, bas Gie Que bievon part geben wol-Jen, Bermunderten Buf bas man ben Stonden gufammen gukommen iho Agebieten wolke, ba eben veber Three billeaction nder alienation an diesem Orthe Teartiret wurde, Undt Gie billig dalley veben Sheer Wollfahrt in Commune Consultiren muften, Undt baten G, Greefl., twolten Fleif anwenden bas Denmevifche Stenbe bergestalt nicht befdwert wurden, Den folder Areceft liefe miber des Canbes. Malerworbene Libertat, undt wurde Ihnen tein Menfche Merdeneten konnen, bas Sie Bire Bollfart an berbachten, aufenmen fommen, G. Greell, erhotten Sich au affem guten , Rubt blieben baben, das Erffen foldies triebe, undt ben bern Felbtmarfchalln folch forenben abgeben gu, laffen, Subiciret, Weill wene biefes wegen der Coppense Bus Babermuhtlich Bortenmen; budt leicht ermeffen können waß bergleichen inhibition Mor, Angelegenheit Sauftren tonte sumabler Wir auf die Schulgen Punete welche Alle bengith tieberfcinishanismitt; keiner resolution wurden auf die, auth fannen Benfohen, merben. So baben Wir nicht allein folginig fathes des folgender, tages an die berren Dom--werifche: Deputirte in febiffeen, Condexu, and Bor guth befunden, im Mahmen beer Sonde mitt einem schwillklichen Wemariali ben G. Greell, einzukommen, in hoffmung die berren "Laubeffände wurden foldes zu ratifiefren tein bebenden baben.

Den 18. May als Wir bas Memonial ferttig gehabt, baben Wir Luß zur andientz angeben, S. Grootl. aber haben Uns dazu ben folgenden tagt erneunet.

Dan: 19. May Alf: Win Lung abermahien angegeben, haben S. Excell. King zur Ahendsmahlzeit, in das Feldt innitiren laffen, Wie Win Bug num an bestimpten Orthe gestellet, Undt die herren Strahlfundische Deputirte auch baselbst gewesen: haben Wir für angehender Mahlzeitt S. Excell. ange-

tretten undt berichtet, bas die Vommerifche Stende Abermablen auf den 3. Juny einen Convent ju Stettin berahmet, Ban aber die Konigl. Schwedliche berren Gitats Rebte des Feldtmarfchalln ordere nachleben undt folches behindern wolten, wurde ben berren Candeftanden ein groffes praegubicimm jugezogen werden, gaben berhalben Unfer memorial sub No. 19. veber, mitt bitte S. Greeff. wolt an die Ronigl. berren Gfats Rebte ein fchreiben abgeben laffen, bas Gie folchen Convent neque directe neque indirecte Verbinderten, den, Weill es bev diesen Tractaten darauf fründe, bas Vommern entweber an bie Cron Schweden folte vebergeben, ober Ibr Churft. Durcht, au Brandenb. reffituirt werden folten, wurde iedermann nicht anders darauß schließen können, alf das man bas Landt in Servitut gu bringen gemeinet, G. Greell. er-Herten Sich nachdem Sie bas Memorial in Unfer gegenwardt Berlefen nochmablen babin, bas Gie mitt bes beren Feldtmarfchaln order nicht einig, Sondern 3hr foldes zuwiedern were. Rach dem Borigen aber bette der herr Feldtmarfchall noch eins an S. Ercett. gefchrieben, bas bie Pommerifchen Stenbe mit nathbenklichen undt gefehrlichen Sachen bembgingen, es mufte Ja gleichwoll folches von Stettin auf an ben beren Feldtmarschalln geschieben werben, undt Indigitirte auf Pfal-Bir aber haben bodflich contestiret, bas die Stende nichts gefebrliches Borbetten, Undt bas' biefe Bufammentunfft nur bie Ofnabrfiggifche Eractaten betreffe, Undt bas nicht Bermubtlich Wan Sie Was gefehrliches Borbetten, Sie den Convent in Stettin da eine Starde Schwedifche Buarnifon were, wurden gelegt haben, Undt gebehten G. Greell. mögtten an die berren Cftats Rabte fchrebben, Worauf S. Greell. Sich auch bei diefer Poft es gur thuen erbotten, Undt Sagte, Sie hetten die Pommerfchen Stende noch allezeit aufrichtig befunden, darumb glaubten Sie ben avisen nicht, S. Ercell, gedachten auch weiter, das auch Wir für Unfere Personen in der Geon angege-

ben meren, Bublen mint Wer balleibe thette. Aucht mogsta Gia nicht Schwalch etwaß fchrevben. Wir ercuffeten Ung aber, budt beriffen Uns Aff Ansere actiones, als Welche das beste go-Lenguis Buferer Anfauldt weren, Andt theten ben ber verafon puch zugleich des Capittels fachen erwehnung, da han Sch Morr von Galtebe &. Greek ber Barigen erkarung balber bankte, die Sie Mir, D. Rungen feinetbalben gegeben bette: baben Bir S. Greell, berichtet bas berr Lillieftrom Sich asaen den beren Decamm Aernehmen laffen; das auch Frant -von Pable mitt der Cron nicht ausgesonnet, undt zur Ppolatur nicht könte admittirt werden, da dach nicht alleine feine Bruder ben diefem Kriege alle in Konigl. Dienfen vemblourmen Sandern auch Er falbit 3hr Koniol. Maptt. gebienet, Undt bette fein Lebtage wieber die Grone bas geringfte nicht gebandelt, Budt wans fo weitt tehme, bas, man ein poer anber Königl. Minister einen groll Bff eine Person geworffen, Andt benfelben in ber Gron beferiret, bag ale ban inaudita causa Er feines Rechten privirt werden folte, murde Riemandt bed folchem Regiment in Dommern bedgurge tonnen, haben Derowegen gebehten G: Greek migtte Sich ber Stende annehmen. Budt als sin Senator Regni darin Verorduung machen, S. Encell. repetirte bas Sie mitt Meiner Marr bon Welfieden Derson aufrieden, eximmerten Sich auch das Sie Frank von Nablen jum Strallfunde gefprochen. Undt betten nicht aubers von Ihm erspunet, als bas er ein redlicher Mann were, Andt wufte nicht mas Liffieftrom Borbette, Wir konten au ben berry Decamme febrebben bas Er Inhalt ber Concession mitt Ihm Berführe, Warauf Bir Bug bebandet, Andt fein baranf jur Mablieit gangen. Per !) rieffen S. Ercell. Bus. die Sprablfundischen an einen besondern Orthe, Undt berichteten, daß der punctus Satisfactionis folte mitt Unfer vudt

<sup>\*)</sup> hier fehlt eimas in der handschrift.

aller Sutteraffingten Berteilligung feine Richtig beit erlaugens Buibt gabon. Ang die hand karauf das ehe vudt guvor Wir confeitinden, michte folde geschloffen, werden; bie guogeste biffieultne aben warde, ben ber Satisfaction ber Golbutesome fein, beit die murbe. Seidt haben muffen, die Sufanteren motte: die Coon woll behalten mitt ber Sapalleris aber muften Gie mirgents bin; baneben benichten Gi- Broeff: bir berr Benatust aud, bas der berr Budf, von Bittchellfein; bet, welthen "Sie Ergil: gos ftern jur gafte gewefen, Det Mron balt: Dommerm vofferirt. 20 1 2 Den : BA : Mab : bie. : Indl. Mann toots Willeden beit beite. Defe filch Coffifden Gefandten: Bernt : Reichardt Schaffent : gebefein 192mbt Mich. ben: bemfelben erfignbige mir es nritt ben Friebens Evactofem beieballen: Borauf der Berteiltet nichtel Gwaff Tennstmannebarff ernindet winder was derfelbe tebme. whisbere bie Gutimebifche herrem Begotie mitt ben Ramferli bie Basteniam barüber Trastivet wunde noch einst burrbgoben. Undt Berfuchen wie weit ellign beingen ba Sich gurch die Evange Bische Bidube ventich infinden berauff, taffen muffen, Aboben es in punctof gravanimum bakehmifall, ber Runetus Satisfactionis: mith Frankrich were' balbt: rickfig: es betten aber vie Karfiedt, prie conditione angelengty das die Französiche Bilindputentiaufi bie benrut Stieneben habin bisboniren foltert, bas bem Michaff Frant Bilbelm bie Stiffter iMinden und Ofmabrigal reigderifelten abgertetten werden. Es erwebnte auch ber herr; Gefandten but bie Frangefen mitt Bayann auf ein Monath ein aministifium gennaher istori mist der condition; bes Schweben undt Doffen mitt barinter begriffen, Welches aber Bavern alfor nicht Werfteben, Sondern Unterbeffen auf Soffen Bome die Satisfaction ju geben, jugeben wollen, Budt bett ber herr Feidemarfchall Gleen ein Patent wegen des Stillstandes außgeben laffen, welches allbie were, Die Fvangofen aber hetten ben Babern erinnerung gethan, bas Schweben undt Deffen mitt darunter begriffen, Bnor ob Woll die Gowedi-

schen bawieber wertn, so faatten boch bie Rransofen, bas bie Schwedische auch ohne Ihren Confens mitt Chur Sachsen ein armistitium gemacht bette, Sueci antwortteten wieder barauf, bas darin ein Anterscheidt webre, ben Sachsen tonte ito nicht groß schaben, Undt gebe noch Gelbt dann, Chur Bayern aber bette eine autte Armee auf ben Beinen, undt gebe fein Gelbt. Begen Bommern bette Ge icon lengft zu particular Tractaten gerabten, welche von den Schwedischen auch woll eingangen weren, Budt were bie Rechte Zeitt gewesen, Bie ber Rviegt gwifchen Schweben und Dennemard angangen, bette and nicht anders Bernehmen könneit, alf bas man von Schwedischer Seiten bagu Incliniet gewegen, undt auch noch, Sie würden aber ito so viele von Hommern haben wollen alf Sie ein aequivalent tonten verfchaffen, Bermeinte gleichwoll nicht bas Sie ben gang Pommern Berbleiben wurden, ob woll der berr Legatus Orenstirn gefagt es würde bamitt bart balten, die Fraw Landtgrävin würde Sich wegen Ihrer aeinchten Satisfaction woll finben laffen, Gr berichtete auch ob woll die General Staaten ein fcbrevben an die Konigin von Schweben in favenr S. C. D. wegen Pommern abgeben laffen, das Sie bennoch sonft nicht Biefe baben tonen wurben, auf Pobien, Muffcow, budt Dennemarit were auch tein groß facit zu machen, wie woll Boblen in Werbung begriffen. Bon berr D. Lippen bett ber berr Gefandter gie Rogensburgt Berfanden, bas ber Sonigt von Dennemard nicht gerne febe, bas die Schweben in Dommern blieben, Wan es aber geschebe, So würden Sie boch nicht lange brin bleiben, ben ber Schweden Regiment fo Insolent, das es nicht lange zu gedulden, Es gedachte anch der berr Gefandter, Ban Schweben Ja Dommern oder ein theift babon behalten folten, fo were billig das die Stende bei Ihren Privilegien Verblieben, wozu die Reichs Stende befürderlich fein wurden.

Den 25. Man haben Bir ben Churfurftl. Brandenbur-

gifchen beren Gefandten Wefenbecium angesprochen, budt gebethen, Bug bon bem Berlauf ber Friedens Tractaten, undt Insonderheit wie es mitt bem puncto Satisfactionis bewandt, part augeben, Worauf Er referiret, das die Rayferl. vebell Vermereten bas die berren Reichs Stende ben Schweden Ibre bedencken veber bem Instrumento Pacis eingehendigt, Golches were per deputatos geschehen, Welche coram Plenipotentiariis Suecicis die contenta votorum Mündtlich referiret, bernacher aber auf begebren ber berren Schwedischen auch schrifftlich diefelbe vebergeben, Daben aber weren noch andere Cachen Borgegangen, Belche Berurfachten, bas die berren Deputati mitt ablegung der Deffentlichen relation tergiversirten, Unangeseben, Er, ber Burtenbergische undt Wetterauwische Sesandten inftendig darumb angehalten, Go viele aber bette Er gleich woll bavon erfahren, bas bie Ronigl. Schwebische beren Plenipotentiarii tenn beren Evangelischen promiß ge-, than, Sie wolten Ihre Sachen in puncto amnistiae et gravaminum contra Catholicos tuiren, Dagegen würden die Status Evangelici Ste auch in puncto Satisfactionis nicht Berlaffen, Sondern Ihnen diefelbe ju wege bringen belffen. Auf der Stende Interposition wegen Pommern were Sich fonst nichts zu verlaffen, weill Gie deffen tein Mandatum von Ihren Fürften betten, Undt die Jehnigen, welche Gich jur Interposition erbotten, Undt halb Pommern fcmagten, ber Luneburgifcher berr Abgefandter D. Langerbedt, bette Sich vernehmen laffen, das Er von feinen Fürsten Instruirt were, Churft. Durcht. wegen Pommern nicht zu wiedern zu fein, Undt Berlafe Ung der berr Gefandter ein Stud von ber Relation welche Wegen Diefer Sachen an G. Churft. Durchl. bei der Post abginge. Dieben berichtet Er auch das der herr Graff Orenstirn gestern den herr Graffen von Wittchenstein ju Sich verbitten laffen, Undt mitt demfelben geredet, das die Frangosen zu Münfter mitt der Kapferl. undt

Chur Baverifchen a part tractirten, besbalber bette Er auch mitt bem biefigen Grangofische Refident Monf. la Barde geredet, welcher aber nicht gesteben wollen, bas zu Münster in praejudicium ber Gron Schweben etwas Tractirt wurde. Es were aber berr Orenstien daben gar perpler, undt bette gesagt Wan der berr Graff Trauttmansdorff in 3 Tagen nicht tehme, wollte Er nach Munfter binveber Reifen, Butt gebetben ber berr Graff von Wittchenftein mögtte mitt binüber fahren, Sonften ginge Sie auch febr die Bollnische Berbung an, Undt were ber berr Graff Orenftirn wie Timrlerus berichtet barüber gar Melancholisch. - Es bette auch ber berr Graff Orenftirn bem berr Graffen von Bittchenftein beb der vifite wieder gute Wordt geben, undt wegen ber Beuraft sonderbabre groffe Sperant gemacht, Undt erinnert bas S. 6. D. Sich damitt in Riederlandt ober fonften an einen an= bern Ortte nicht pracipitiren mogtte, Unterdeffen bette die Chur Brandenburgifche Gefandtichafft Die Chur Manntifche bndt Chur Sachfifche Legatos burch Ihn erfuchen laffen, Bu befürdern, das Sich das Collegium Electorale S. C. D. wegen Pommern, annehmen mogtte, Es thatte aber ber biefige Chur Mentische Gefandter folches an feine berren Collegen nacher Münfter Berweisen, die Chur Gachfiche betten amar jur andtwort geben, bas Sie mitt ben Schwebischen berren Legaten wegen ber vifite noch nicht richtig weren, ben Gie Ihnen biefelbe alf welche julett ankommen, gleich andern Churfurftl. Gefandten nicht erftlich geben wolten, Weill Sie nicht fo Solenniter eingezogen, aber die Schweden wurden doch von Pommern etwaß haben wollen, wie den schon die rede ginge bas Ihnen Rugen bndt epliche Ambter gebotten, Undt hetten gebehten, Gr mögtte Ihnen in Bertrauwen offenbahren wie weit Sie entlich Instruiret, Worauf Gr der berr Wesembec Ihnen geandtwortet: es mögtte solches discours weise geschehen sein, Lon S. G. D. aber betten Sie kein Befebl etwas ju bieten, Es gedachte auch ber berr Gefandter das der Duc de Longneville den Churft. Brandenb. Gecretarium ju Sich erfürdern laffen, Undt benfelben gefragt: Db ber berr loben balbt jurude kommen murde, Undt maß Pommern woll tragen konte, ad 1. bette derfelbe geandtwortet, es mögtte noch woll 3 Wochen damitt anlauffen ad 2. es konte Pommern bey 4 Tonnen Golbes tragen. Darauf Er weiter gefragt, maß Salberftadt tragen tonte, Worauf Eretwa 18000 Athir. gefagt, Undt bette Duc de Conqueville ju versteben geben das Ihme des herrn Coben wiedertunfft lange ju-fein denchte, Er erwehnte auch bas ber berr von Donaw von der Königin von Frankreich wegen Pommern gute Erklehrung bekommen, es ginge auch die Rete alf Wandie Schwedische beren Legaten gegen eplichen Gvangelischen Stenden Bon einer neuwen confoderation auß geworffen, Undt wie Wir gefragt Was der herr Gefandter Bor zeitung Bon S. Churft. Durchl. ju Brandenb. bette, Sagte das S. Churft. Durcht. mit Gottes butffe alf beute wurden gum Berlin fein, Undt noch gewiffe auf die nebe dieser Ortter kommen, auch in transitu ju Wulffenbuttell Bergogt Mugufto zu fprechen.

Den 26. May Alf Bir Vernommen das S. Ercell. der berr Graff von Wietchenstein Verschieden Sontagt beym herrn Graff Orenstiru gewesen, haben Wir beh S. Ercell. Anst umb audienz bewerben lassen, Vandt dieselbe erlanget, dabeh Wir Inf Vornemblich wie es mitt den Friedens Tractaten stünde, Andt wie es mitt den Satisfaction Puncte undt in Specie wegen Pommern bewandt, erkundigt, Worauf S. Ercell. berichtet, das Sie behm herrn Graff Orenstiru gewesen, umb den Scrupulum zu benehmen als Wan S. Churst. Durcht. Pohlen und Hollandt auswiegelte wie Ihr wolte beygemessen werden, Sondern der König von Pohlen hette Vielmehr durch eine Gesandtschaft S. C. D. dero Sachen in acht zu nehe

men erinnern laffen, undt die Mer Porten Woll ju befeten begehrt, Welchem Sie alf ein vafall der Gron nachleben muften, in Riederlandt aber fuchten G. Churft. Durchl. nichts als eine gutliche Interposition, Wie woll Spiring Ewaldt Rteiftes negotiation gar obios ju machen Gich unterftunde, Budt viele vngereimtes Dinges von der Beuraht und armatur von Sich schriebe, Budt betten S. Greefl. ben beren Graff Orenstirn gebetben, Ihme folches zu verweisen, damitt ers Unterlieffe, Undt nicht dergleichen Spargirte, welches ber herr Legatus auch jugefagt, Bndt weren Sie barauf Buter Bertreulichen discourfen auch vom Armistitio zu reden tommen, Andt mercten G. Greell. woll das foldes ben dem Bergleich mitt S. C. - D. das extremum fein Budt - S. Churfl. Durchl. Sie noch entlich die Ronigin geben würden, ben berr Graff Orenftirn gefagt: Er Berhoffte, Ban Gr S. Churff. Durchl. nur felber fpreche, Sich mitt Ihr in einer ftunde ju vertragen, wegen Pommern Werdten G. Grcell. woll so viele, das der Churfurft nicht lebr aufgeben wurde, Sondern es wurde wol etwaß Springen muffen, ben die Frangoffiche Sefandten ju Münfter pouffirten bas Werck wegen Pommern gar instendig ben Ihnen, die Chur Brandenburgifchen, bas G. Churft. Durcht. Sich ertlebren mogtten. Bas Sie für ein äquivalent für Pommern haben wolten, So würden Sie Sich nebenft ber Gron Schweden bemuben das Sie foldes erlangten, Wo Sich aber S. Churfl. Durchl. nicht resolvirten, wurde man schlieffen, Undt burfften Sie bernacher nichts bekommen. Es bette ber herr Graff Orenftirn auch Ihme herr Graff Wittchenstein Vertrauwt, das epliche Sesandten albie weren, welche die Schwedische Legaten animirten Dommern ju behalten, Es betten aber G. Churfi. Durcht. Ihnen de nove geschrieben, birin nichts ohne Unfern alf ber Dommerichen Deputirten Rabt gu thuen, gumablen S. C. D. obne der Dommerischen Stande Confent bom

Lande nichts wegt zugeben gemeinet, Indigitirten barauf auf etiliche an ber Mecklenburgifche Grante belegene Dertter, Weill die Schweden doch ju Wiffmar etwaß baben wolten. Wir baben gesaat bas Wir wegen ber alienation Borfcblege ju thuen oder einzurahten die geringste Commiffion nicht betten, Sondern nur zu negotieren, bas alles in Borigem Stande Verbleibe. Doch wen Ja ex inevitabili necessitate etwaß aefcheben mufte, were beffer baff S. Greell. Buf offenbahrte waß G. C. D. ju thuen gemeinet, bamitt Bire ben geiten Ansern berren Principalen referiren, undt Ihre auttachten erbolen konten, Worauf S. Greell. antworteten Sie betten bif bato vom berr Graff Orenstirn nicht berauß bringen konnen, was Sie eigentlich pro extremo intendirten, Sondern ber bestimbe barauf bas er inner 14 Tagen order auß ber Cron bekommen wurde, woben es endtlich besteben wurde, Undt bette dafür gehalten das ben ber Pommerischen Sache nicht ebe etwas zu thuen, alf wan G. Churff. Durchl. ober ber Berr von loben tehme, Undt betten G. Ercell. ber berr Graff von Wittchenftein gutte boffnung der berr von Soben wurde S. Churft. Durcht. mitt in die nabe bringen, Undt betten G. Greell. fur Ihr Churft. Durchl. ju bem enbe 50000 Athlir. Mittell ju wege gebracht, welche in Sollandt Narat liegen, Undt des balber einen Erbfauff gurude gelaffent, S. Greell. referirten auch das S. Churfl. Durchl. das bewuste armistitium Volnzogen Ihr zugeschieft, Bnot bette der berr Legatus Orenstien zwar daffelbe nicht gefeben, weill Sie es noch nicht Vorzeigen wollen, aber gleichwoll bas es bergefandt, gewust, Undt 'gefagt, bas es nicht nöbtig thuen wurde das Armistitium mitt G. G. D. gu Schlieffen, Andt Indigitirten auf den Secretarium Taschenberger, bas ber gum Berlin etwas Unversichtig damitt vembgangen, das die Schweben bavon nachricht erlangt.

Den 29. May 3ft bes herrn Graffen von Trauwtmansborfs Greell, albie bes Morgens gar frühe angelangt.

Eodem die haben die Königl. Schwedische berren Legati die Churf. Sächsische berren Abgefandten zum erstenmal visitiret, Weill man bishero veber den Geremonialien nicht Sich einigen können, hernacher aber durch den herren Altenburgischen Sesandten Thumbshirn dieselbe behandelt.

Den 30. May Sein die Königl. Schwedische berren Legati beym herrn Graffen von Trantmansdorff gewesen.

Den 1. Juny ist der herr Graff Trautmansdorff veber 3 Stunde bei den Königl. Schwedischen heurn Gesandten in herr Graff Orenstirns quartir gewesen.

Den 2. Juny alf die Wollgastischen berren Candiftande beb voriger. Post geschrieben, das man Ihnen nachricht geben moatte waß die Conferent fo' am 6. April gehalten, bavon das Raylerl. Instrumentum pacis erwehnung thete, betreffe, bin 3ch D. Rung besfals bevm berren Barenblaumen gewesen, undt gehehten Weill die Pommerische. Stende deshalber Sorgfeltig weren, Mir davon part zu geben, Worauf Er berichtet, das feines Wiffens es nichtt anders were, alf waß zu anfangs ber der Duplic vebergeben, Er bette auch davon mitt G. Greell, ben beren Graff Drenftien geredet, die wuften auch von anders nichts, Sonsten würde es ber dem Kapferl. Instrumento pacis nicht Berbleiben, Sondern von den beren Schwedischen einanders beraufgegeben worden, Undt vemb foldes besto füglicher einzurichten, were ben Reichs Stenden angedeutet das ein jeder seine besideria in articulos redigirte, Undt vebergebe, welchem auch viele bereits folge geleistet, undt damitt eingekommen, welches Er Mir Communiciren wolte, Unfl. auch anheimb stellende ob Wir folches auch thuen wol-Ich habe Mich pro communicatione bedancket, Andt berichtet, das G. Ercell. der betr Graff Orenftirn Ung Berlengst mitt einer Conferent Bertroftet Undt erwartteten der-

felben. Ban Bir aber tvuften bas beffer were ben articulum Borbero ju vebergeben. Wolten Bir Buf barunter auch moll accomodiren, Worauf herr Barentlaum fagte, Er wolte es gegen S. Ercell. ein erwenen, Undt Wir beren Meinungt ferner an die bandt geben. Ben diefer occasion babe 3ch ben beren Secretarium auch berichtet, was zu Stettin zwischen ben Ronial. berren Gfats. Rabten und dem beren Decano Borgegangen, in bem man ben Stenben die Convente verbotten, bndt Unfere forenben an die Stende abgefürdert, welches Wieder des Candes Freybeit lieffe undt sonderlich zu diefer Reit Sich nicht schiedte ba albie wegen Pommern notorie fractirt murde. Worauf G. Greell. Sagte, es were beffer gewesen bas bie berren Stende mitt Confenff bes berrn Feldtmarfchalln ober ber Etats Rabte ben Convent angestellet, ben demselben were es nachdencklich vortommen, theils wegen der wunderlichen Rede bndt bedraumung welcher ber berr Graff von Wittchenftein zu Munfter undt allbie Gid bette Bernebmen laffen, theils bas in Poblen ftarde Werbungen borgingen, Undt man nicht wiffen tonte, was daber Borginge. babe aber fürtlich folches beandtwortet, das ju diefer Reitt ba man bie wegen Dommern Tractirte, vndt bie Stende Sich nobttwendig befprechen muften, es Sich gar nicht practiciren lieffe, Vorbero den Confensum des berru Feldunarschalln oder der beren Gftate Rabte ju impetriren, den bamitt murbe in arbitrij tertii gefetet folches jugnlaffen ober zu verhindern, welches ito ubi de salute eorum ageretur ten Stenden nicht zuzumubten, Andt gebe biefer actus flerlich wie die Stettinischen berren Rabte ber Ronigl, authorität migbrauchten, m dem Sie obne befehlig Unfere brieffe abgefürdert, alfo wann Bir etwan folche Unredliche Leute weren, welche ju bes Batterlandes euffersten ruin die berren Candtstande zu ungebubrlichen Sachen folten aufwiegeln, des berr Braff Wittchenfteins Reden betten Wir genugsamb gegen G. Greell. berr

Graff Orenftien elibiret, bas man beshalber weber auf bie Stende ober Ung einigen argtwobn werffen toute, Wegen ber Poblnifden Berbungk tonte ber Convent Viele weiniger aehindert werden, alf Welcher Die Pommerifchen Stende nichts anginge, undt wirde Sie der Locus conventus a suspicione liberiren, jumablen feiner ber mitt bergleichen lofen banbeln etwa vembginge, so albern fein wurde, das Gr in facie Regiminis Suecici an einem solchem Ortte ba eine ftarde quarnison beybanden bergleichen Molimina furnemen werben, Der herren Stände Scopus were nirgendt alf zu Conservation bes Semiffens, Libertat undt Privilegien angefeben, man wurde auch ein mehrers auff Unfern briefen nicht finden, Undt waß Wir bie negotierten das geschehe ja öffentlich, das die berren Rabte nicht Brfache betten Unfere brieffe ju Scrutiren, budt Batt Gr wolte mitt G. Greell, bem beren Graff Orenftirn Reben, bas S. Greell, bergleichen eporbitantien nicht Berbengen, Sondern den berren Gfate Rabten bavon abunfteben fchreyben wolte, Worauf herr Barentlaum Conteftirte bas G. Greell. diese procedeur nicht gefallen, bette beswegen Jungft an den berrn Ober Commendanten geschrieben, Andt wolte Er befürbern das es auch diefe Doft an den herrn Feldemarfchalln undt Rabte gelangt wurde, mofur Ich mich bedancket, Budt dum recommendatione Abscheidt genommen.

Nach dieser erinnerung haben Wir Vor gutt befunden die articulos welche Wir bereit am 22. May den herrn Landtständen zur censur zugesandt, undt mitt denn herren Stralsundischen Deputirten Unß darüber vereinigt gehabt, das Wir Sie Conjunctim vebergeben wolten, abermahlen zu revidiren, Undt sein dieselbe ertendiret, Wie in actis Manualibus post lit. d. 5. Junii datas die zu befinden, Andt haben Wir der Pommerischen Stende Censur mit schmerzen erwartet. Ihnen auch zu dem ende eine liste der Reich Stende so Ihre articus. los vebergeben, zugesandt, damitt Sie sehen könten das alle

anwefende Enf zuver gekommen, Endt Wir in ordine bie postremi weren.

Den 7. Juny hatt herr D. Glocin ber Elibertsche herr Gefandter Sich beh Mir D. Rungenrangeben laffen Mich zu befuchen, weill aber eben ben Sagt Ich bem herrn Sauptmann beh seiner Kindtauff Gesellschaft geleistet, habe Ich Mich entschildigt, mitt erbieten ben folgenden Tagt zu Ihme zu kommen.

Den 8. Juny bin Ich ju Ihme gegangen bmb gu bernehmen waff etwa paffirte, barauf Er Mir referiret, bas an Schwedischer Seiten- man gar ftard an bem Instrumento Pacis laborirte, Undt betten alle Stende Ihre befiberia weticulsweise schrifftlich vebergeben, Derowegen bette Er ju Mir tommen undt foldes tremberkigt eröffnen wollen, Db Wir pro Patria auch vigiliren vnot mitt einem articulo eintommen wolten, berichtete auch daben bas Er woll so viele Vermercket, das Sveci die articulos wie Sie ratione Pommern in Instrumento Caesario gefetet, nicht wollten paffiren laffen, derhalben mufte man gleichwoll in acht nehmen, Ich babe bem berrn Abgefandten für biefe Nachricht gedandet, Undt bericht das Wir mitt Unferm auffat fertig, Undt. felben noch Diese Woche gedachten zu vebergeben, Undt weill Wir noch etliche Special Puncte ju addiren betten, bath 3ch der berr Abgefandter wolfe Von wegen feiner beren Brincipalen denn Pommerifchen berren Candtftanden gute affiftent leiften, Das mitt Gie Ihrer Libertat halber Bolntommene Berficherung erlangten, Wozu Er Sich erboth, bndt berichtete, bas die Ronigl. Schwedische berren Befandten immer fcwerever Conbitiones in puncto Satisfactionis berfur brachten, ben nun wolten Gie mitt Wiffmar undt Poble allein nicht gufrieben fein, fondern begehrten vom hertoge von Medlenburgt noch 3 Ampter dazu, da der gute berr boch fo beschulbigt, das Er nicht 3 Ampter frey bette, Undt fragte Mich vemb nachricht,

wie es mitt Pommern stände, worauf Ich beriebet, das Jeh nicht anders wüste als das S. Churf. Durcht. zu Brandeu-burgk in kutzen würde auf die nahe kammen, alstan die Sachen sonder Zweisfell würden vorgenommen werden, Andt wolte Ich meines theils trewlich gerahten haben, das die Reichstende Sich darüber bemühren mögtten das die Sachen in güte bergelegt werden mögen, den Ihr Church. Durcht. würde Pommern so nicht qvitiren, undt die Stende den Scopum pacis nicht erreichen, Wobeh der Herr Gesandter Vermeinte das die herren Reich Stende gern das Ihrige thuen würden, erinnerte aber nochmahlen Wie mögtzen mitt den articulis Pomeranicis maturiren, ehe die Conferent mitt den Königk. Französischen Vorginge, damitt man Ans hernacher nicht objielten könte Wir hetten Ans Verschet, Undt were nicht res mehr Intogra, womitt Ich meinem Abscheidt genommen.

Den 9. Juny. Nachdem Ich D. Rung dieses den herrn Hauptman von Eckstebten referiret, Andt Wir Unst besprochen, bin Ich zu dem herrn Stralsundischen Deputirten gangen, Ihnen hievon part gegeben, Andt gebethen Ihre meinnung Unst zu eröffnen, ob man mitt Unserm proiect so wir newlich beliebet undt an Ansern herrn Principalen zur Censur gesandt einkommen oder zu erst der Antwort auß Pommern erwartten wolte.

Worauf Sie Sich erklehrten das Sie in diefer Sachen in bivio ftünden, Sie warteten gerne bis andtwort erfolgete, doch muste auch nichts Verabseumt werden, Sie wolten Sich am Schwedischen hoff erkundigen ob S. Greell, diese Woche noch nach Münster reisen wurde, Andt Sich darauf weiter mitt vons besprechen, Haben Wir den herr Graffen von Wirtchenstein besuchet, Andt S. Greell, gebehten, Ans von isiger Besichaffenheit der Friedens Tractaten, Andt in Specie von Schwedischen Satisfaction Puncte Part zu geben, damit Wir die Pommerische herren Landtstände weiter davon avisiren

tonten. Woratif G. Greell. berichtet bas Gie für eplichen tagen bei bem berr Graff Orenstirn gewefen, Andt Gie mitt demselben besprorpen, beb welcher winte es barte Wordt abaeben, in dem der betr Begatus angezogen bas G. Ch. Burchl. ju Brandenburg: Sich in Berfaffung ftelleten: Budt: bagu Doblen undt Sollandt: wieder bie Gron Schonden aufzubringen tontirfen, Wie nun ber berr Graff den barrif Legatom auf Cawalliers glanben ein anbers Beblichern wollen, weren baruber: hartte Barbt vuter Shuen igehallen; G. Greell, aber betten gleich woll: Bermeret; bas beriherri Begatus burch ben Medelburgifden: Gefandten welcher turbiguvor beb. Ihme gewefen, Berbeget, vubtweuch etwaß drunden gewefen. Ge bette aber so viell zu verstehen geben, das die Kron enelleh nicht auf gang Nommen bestehen würde, Undt bette Großglogam Sagen undt Salverstadt Borgefchlagen, nuch gefagt die Churff. beeren Besandten mögtten Sich vemb ein acquivalent mitt bemuben undt Shuen affifiren, G. Greell, berichteten auch bas awischen ben Schwedischen begden Legatis Piesenterien wehren, den berr Graff Oxenftien gefaget, berr Salvins rubinbte Sich das Er die Arbeit alleine Berrichten mufte, Er wolte es aber anders beweifen, Andt wolte alleine bie Gore ober Schande davon haben, undt baben zu verstehn geben, das Er Reichs Canteler werden undt Seinen berren Patter Succediren wurde. Weiter gebachte S. Ercell. daß die Hollandische berren Gesandten nunmehr Commission von den beren Staaden General bekommen, undt wurden mitt dem Gbften berüberkommen, Undt bestünde Ihre Commission in Diesen 3 Buncten 1) ben Ronigl. Schwedischen die Pfälpische Sache zu recommendiren. auch die reformirte Religion. '3) Wegen Bremen undt Pommern, die Schweben ju andern gebanden ju bisponiren, Budt Wie der herr Graff Wittchenstein erwehnet, das G. Churft. Durchl. die Cron Frankreich undt Holland zu Mediatorn in puncto Satisfactionis gebrauchen wurden, bette ber berr Ce-

putile barauf geanbewortet, Sie begebrten Gie nicht gur mes biatoren, Undt baben zu versteben geben, bas Gin bie Groit mit G. Churft. Durchli boch woll Bergfeitien wurde, Es vermeinte aber der Berr Graff das auf die Wortt rücht viele gu tramoin, Birbingebachten bas ben Schweben erflich ehliche Mmyternibust beenacher bie beschloffene Infull Ragen gegen and aufwatent auf G. Courfi. Durchl. ratification: gebotten, fonften bette: S. Groell, ber berr Graff Bittcheinfeln von S. Com-?! Durchl, fcrebben betonnnen: Die Cade fo lange in Integro m' bebatten, bis Gir falber neber fromen, Butt vernehme moll for viele bas Ihme mitt: ebiffen weiter ordre gutommen wurde, S. Chirfi: Durcht: wurden fonft Ihren wegt Billeicht burch Braunfcweigt undt Deffar nach Cooft, untt weiter nach bem Lande Sleve nehmen, Im dikromes erwehnten S. Greek. das es in Clevischen Lande vebell bestellet, Andt daselbst veber 50 Berlowen an Rheton, Beferenbarien, Secretarien bubt Schrebbern ber ber Regierung weben, Unbt murbe boch michts Berrichtet, die Goldates que bette in 8 Monath teinen foldt bekommen, iho bette man & Mouath von den Rentmeistern erpreffet, die Ritterschafft bette neulich an dem Landtage nichts Berwilligen wollen, weill das Bolt obne Ihre bewilliqung angenommen, Undt gaben S. Greek. fo viell an verfteben bas das Rerbrhatts \*) Regiment G. Churft. Durcht. Undt den Clevisthen ganden tein frommen geben würde. Saatten auch bas G. Churft. Durchl. nicht alles fürgebracht wurde, wan es schon nach Königsbergt geschrieben wurde. Alf wir nun Bermerdet, bas ber berr Graff mitt Borfchlegen vembginge, haben Wir gesagt bas Wir nichts bavon im befehlig, aber muften bennoch bas G. Greell. jur Information Sagen, bas die Insul Rügen von der Stadt Straugundt nicht konte Ge-

<sup>\*)</sup> So fieht beutlich in ber Sanbichrift. Bielleicht ift zu lefen: Remb. thatts und zu versteben: bes Reuburgifchen (Pfalz Renburgifchen) Raths.

parirt werden, auch har occasione gefragt; nachdeminati Wir berichtet worden das die Schwedische berren Plenipotentiarii von den Reichs Stenden begebret Ibre befiberia in artionlos ju faffen; budt zu bebergeben, Was G. Groell. Bermeinten Db's Zeit wehre das die Pommerische Stende mit 36= rem articulo auch eintebmen. Worauf . C. Greell. andtwortetten, Wir mogsten es nur thuen, Die Sachen lieffen Wie Sie wolten, Sie wolten feins Standes Privilegia fcmeethen belffen, zumahlen Gie beftwegen gegen Ihrem Saufe Gich mitt einem Jurament Berobligiren muffen, alf Gie Diefe Legation auf Sich genommen, G. Greell. gedachten biebeb bas im Fürsten Rabtt, wieder ben Rauser undt Catholischen Stende fcharff geredet undt gefchrieben wurde, welches Ihrem bebunden nach nicht zur Sachen biente, betten beswegen ekliche erinnerungen daben gethan, welche auch attendirt worden, Rerner erwehnten S. Ercell, das S. Churft. Durchl. ben ben Rabserl. noch farct bemb restitution ber Stadt Sam anbalten lieffen, Undt bette ber berr Graff 11 rationes ju Pappir bringen laffen, darunter 8 ben Rapfer touchirten, warumb S. Churfl. Durchl. folche Stadt wieder einzureumen, mitt folchen bette ber berr Graff von Trautmansborff einen eigenen Courir an ben Rayfer geschickt, Budt erwardteten barauf resolution, Wan G. Churft. Durcht. ben Ortt wieber betten, Winten Sie ein Corpus mitt ben Seffen machen, S. Greell. be-Flagten Sich auch bas bie Schwedische ben biesem Felbt Zugt Ihr veber 20000 Rthir. durch Plimberung der Graffichafft fchaden gethan, welches biefer Legation halber geschehe, Welches Sie auf dem herrn Legato Drenftirn zuversteben geben, S. Ercell. sagten bas Sie von berr Graff Orenftirn so viele vermeretet, bas man mitt ben Rapferl. vndt Catholichen wegen bes Termini de Ao. 1618 nicht wurde gur richtigkeit kommen konnen, Undt das Er den fürschlagt thuen wolte, man einer ieden Sachen feinen particular terminum nach beschaffenheit der Sachen gonnen undt geben mögtte. Wir haben S. Greell. Unfer Vatterlandt recommendirt undt darauf Abscheidt genommen.

Den 10ten Anny bin Ich D. Runge abermablen ju ben Berrn Grablsundischen Deputieten gangen undt Ihnen erofnet, das Wir mitt dem berr Graff von Wittchenftein gestern auch wegen Bufere Articule gerebet, Belcher gerahten, bas Bir damitt einkommen mogtten, wolte alfo von Ibnen Bernebmen waß Ihre Meinung were, ob man lenger Bartten wolte, oder beb zeite einkommen, damitt Ung nicht ber Bergugt imputirt wurde. Illi haben bafur gehalten, bas folches nunmehr Beit fein mögtte, jumablen Gie auch Bernommen, das man mitt. bem Instrumento eifen mogtte, haben aber baben angemelbet das von der Stadt Strablfundt Ihnen ein Concept juge= tommen, welchem Sie nachgeben muften, Jedoch wolten Sie woll denselben Conjunctim mitt Bug vebergeben, Worauf Ich gebethen bas Sie Mir Copey bavon geben wolten, Damitt 3ch mitt meinen beren Collegen Dich barauf befprechen tonte, welches Sie auch gethan, undt ift berfelbe No. 20 gu befinden.

Den 11. Juny haben Wir beyderfeits Inter einander das Stealsundische Concept Verlesen, Ludt erwogen, haben darin befunden 1. das Sie Viele Specialia Jura darin beruhet davon Wir keine Information hetten, ob Sie sundiret weren oder nicht. 2. das Sie Ihre Gütter alle Wolten Confirmiret undt bestettigt haben, Dadoch bekandt das Sie Lo. 1630 invito domino Viele Tischgütter an Sich genommen, welches dem Successori zu schaden gereichen könte. 8. Das mant die Regiments Versahung gang Verbey ginge, Undt deren gantz keine erwehnung geschehen, welches doch Principalior pars were badurch die herren Landistände Ihrer Libertät versichert würden, haben derhalben für guth befunden, solches ann Unsere herren Principalen vemb erholung fernern mandats ge-

langen zu laffen, Jedoch wo perieulum in mora wehre, mitt den herren Stralsundensibus Buß ferner zusammen zu thuen, Butt zu versuchen, Ob Wir Buß weiter einigen könten.

Den 13. Juny batt ber Samburgische Abgefandter berr D. Meurer Mich D. Rungen befucht, bnbt praemissis curialibus Sich erbotten ba Er ben Dommerischen berren gandtftanden jum beften albie worin Cooperiren tonte, bas Er auß babenden befehlig von feinen S. S. Principalen Sich gar gerne bagu bequemen wolte, Welches 3ch mitt gebubrenben dancke acceptiret, vnet gebehten barin zu Continuiren, Budt alf darauf weiter in puncto Satisfactionis discourfe Borfieblen, Sante Er, das Er Bernommen G. Churff. Durchl. betten nunmehr Berwilligt, wegen Dommern Tractaten einengeben, Budt Berhoffte Gr, man wurde tonnen gu einem Bergleiche tommen, Begen Medlenburgt aber betten die Schweden barte postulata berfürgeben, Nemblich, das man noch 3 Ampter veber Bigmar undt Poble fürderten, Go wolte man auch Biele auf bem Stiffte Munfter haben, wie auch bas Landt Gever in ber Sraffichafft Oldenburgt, welches aroffe fewirigkeit Caufiren wurde, gab baben zu verfteben das itso das Instrumentum pacis sub incude wehre, Budt das alle Stände bereits Ihre defideria in gewiffe articulos Berfaffet bnot eingegeben, Bermeinende, Bir wurden auch damit einkommen sein, Worauf Ich geandtwortet das den Dommerschen Stenden lieb zu vernehmen fein wurde, Wan die Dommeriche Sache in gute tonte Verglichen werben, ben Ihnen nicht mitt newer Unrube sondern mitt Friede gedienet, biffbero betten Wir nichts vebergeben, bey dieser Post aber einen auffat bekommen, welchen Wir fürderfambst wurden vebergeben, Undt bath ber berr Abgefandter wolle des Landes befte baben befürdern beiffen, ber berr Abgefandter Ribtt, Bir mögtten nicht bamitt feummen, Weill man nicht wiffen konte

wie alle Dinge lieffen, promittirte daben seine officia, sondt nam Abscheidt.

Den 14. Juny Weill fast von allen Gefandten fo Bir gesprochen, budt ba Wir in confident mitt reden kommen, dafür gehalten woeden, Das mitt Unferm articulo eingutommen bobe Reit were, and an Ihme gewiffe das von ben Ronial. Schwedischen an bem Instrumento pacis ftard gearbeitet murbe, baben Wir Ung beforget es mögtte in mora periculum fein, Ban Bir mitt erbibirung Infere articule lenger Verzögen, haben Ung berowegen Unter einander besprochen undt Bereinigtt ben berren Straffundischen biefe Borfclege zu thuen, damitt man Conjunctim mitt ber- vebergabe Berfahren tonte. 1. Wan Gie Ja bebenden betten Anfern articulum mitt gu bebergeben, sondern bey Ihrem Special articulo zu verbleiben, Ob Sie ban nicht vemb erhaltung ber Regiments Verfaffung willen, Daran bem Lande jum bochften gelegen, Sie Sich auf Anfern articulum referiren undt also bieselbe mitt approbiren wolten, damitt in hoc casu per Separationem bem lande tein praiudicium jugezogen werden mögtte, 2. Beill Sie erpreffe die austregas und appellationem ad aulam Caesaream wolten bestettigt baben, Ob nicht folches in Ihrem articulo aufmlaffen, Weill es doch beneficia Juris communis weren, Dagegen mögtte es bey bem Succeffori fo viele nachbenden erwegten, bas Unser articull mitt Ihren mögtte bifficultirt werben. 3. Weill Sie Ihre Stadt Guter Simpliciter ju bestettigen begehrten, bagegen aber befandt, wie es mitt ber alienation ber ins Umpt Rugen, Frangburgt undt Barth geborige Guter Mo. 1630 baber gangen, ob man biefes nicht etwaff anders modificiren wolte, damitt es bem Successori nicht ju groffe nimbrage gebe, ober benn Stenden imputirt murbe, alf betten Sie solches per hanc conjunctionem approbirt. Budt bin Ich D. Rung darauf alf fortt ju Ihnen gangen, Andt 36=

nen diese I Puncte Vorgetragen. Woranf Sie Sich erkledert, Ob Sie woll, so viele beh dem letten Puncte anreicht, gerne, so viell Ihre Instruction leiden wolte, zu modissieren geneigt, Sie auch bei Unserer ersten Conserent in generalitate mitt Uns verbleiben, so hetten Sie doch gant keine Instruction entweder die Regiments Versassungen zu allegiren, oder auch per relationem ad nostrum articulum Sich darauf zu berussen, Sondern hielten Verandtwortlicher das Siebeh dem articulo wie Er Ihnen zugeschiekt, Verblieben, Vanfanheimb stellende, Ob. Wir nichts minder Conjunctim dieselbe in einem memoriali vebergeben wolten. Weill aber Uns solches bedencklich, haben Wir Luß resploirt mitt Unserm articulo apart einzukommen.

Den 15. Juny baben Wir ben Churft. Brandenb. Gefandten berr Wefembec angesprochen, Budt gebebten, Weill Wir Vernehmen bas die Königl. Schwedische herrn Legati mit Berferttigung eines Instrumenti Pacis vembgingen, Unf einzurabten Ob Bir mitt Bnfern besiderlis einkommen folten. damitt auch setbige bem Instrumento Pacis inserirt wurden. Worauf Er geandtworttet, bas Wir folches woll thuen mogtten, nachdemmable bie Ronigl. Schwedische beren Legati an die Stende gesonnen bas Sie Ihre nottdurfft einbringen folte, Andt bette man fast so viele nadricht das die Schweden mitt Ihrem Instrumento paois mehrentheils ferttig, Budt gemeinet weren barüber fürderlichft eine Conferent mitt den Frangofen zu halten, die Ronigl. Schwedische beclinirten aber ben Ortt Münfter, vemb bas Sie Sich ber berren Staaden Intervention wegen Dommern besorgten, Es bette aber Monf. d'Avaux Sich gegen einem Churft. Brandenb. Gefandten gu Münster so viele Vertrewlich Vernehmen laffen, das Gie gerne seben das die Sachen mitt Pommern in puncto Satisfactionis so lange in Suspenso blieben, bif S. Churff. Durchl. Telbst ober berr Löben gurucke tehme, Worauß erschiene bas

die Frangofen auf bas Courft baus noch einen respect betten, in der Meinungt von demfelben ins füntftige auf alle felle eine Babl Stimme zu erlangen, Wan aber die Conferent gu Lengerich oder Munfter vor Sich ginge, wurde ber berr Graff von Bittdenftein mitt reifen, Undt fo viell mogliet pracaviren belfen, das das Dommetifche negotium in integro bliebe, es berichtete auch ber bert Befandte, Weill die Aranhofen Vernommen, bas die Schweden unmer mehr undt mehr sur Catiofaction fürberten (Wie Gie ben auch bas Landt Bebern, welches ein leben bom Saufe Burgundt bem Rapfer undt Konig von Sispanien begehrent folten bas, Gie, Frangofen auch mehr haben wolten, ben Gie Gid vernehmen lieffen, bas Sie mitt Beldt undt Bold mehr ben dem Rriege gethan alf die Schweden, Budt burffen woll alles big an Colln was Jenfeit Rheins liegt fürdern, Die Schweben beiten Sich zwar in etwa Bernehmen laffen, Wan: Gie ein gutes aquivalent für Bommern betten, bas Gie Demmern woll dar wieder abtretten wolten, es were aber Meichwoft barauf nicht viele au trauwen, Bndt wie Bir fragten, be ben S. Churft. Durchl. baldt diefer Dertter kommen wurde, berichtete Gr. bas in der Maret ein Landtagt auffgeschrieben, fo batte Gich berselbe geendigt wurden G. Churff. Durchtli gewisse kommen, Er referirte auch bas ber berr Braff von Trauttmansborff mitt der Evangelischen erklehrung Super gravaminibus nicht friedtlich were, bette mitt berfelben den Baderbornfiben Cantsler in antecessum nach Munfter gefandt, welcher Sich im Vertrauwen gegen theils Evangelische Stende Bernehmen laffen, das die Frangofische Plenipotentiarii Die Catholischen Stende jur Standthafftigfeit in puncto gravaminum Bermahneten, Ondt Ihnen darin ju affistiren Sich erhotten, Undt wan die Evangelische Stende zu Ihnen kehmen, Go thetten Sie dergleichen, derowegen bette gemelter Cangler Bufchmann tremlich gerabten, das Sich die Stende im Reich zur billigfeit

Veigleichen, Budt den auffländischen Sronen nicht zu viele trawen mögtten, den dadurch würde nur somes belli in Reich bey behalten, vndt Teutschlandt kehme nicht zur ruhe, Weill num herr Wesember die vebergehung des articuls auch gerahten, haben. Wir nicht lenger damitt seimen mögen, sondern, so wie Er: Von Inf entlich gesusset vndt No. 21. zubesinden, zu vebergeben. Buß refalvirk, auch wech denselben Tagk gegen Morgen Anst neind midient bewerben lassen.

Den '16, Jung Ist herr D. Schwarz zu Mir Dr. Rumgen kommen, wurdt: berichtet: das der Königl. Schwedischer Referendarins Bulffradt gestern Sie besucht, vondt Anter andern in discursu: Sich vernehmen lussen antunfft nichts würde Borgenommen werden, '22: das der Hollandische Secretarius welcher albie gewesen wegen Pommern nichts Vorgebracht, 3. das zwischen Schweden und Frankreich Sich einige missperandtung sreugeten, In habe Ihm hinwieder referiret, was ben herr Weisender Avogelaussen, Und habe Ihm hinwieder referiret, was ben herr Weisender Avogelaussen, Und das Wir henre beim Herrn Graff Orenstein anderen Ernigt, als dan Wir Amsern artikulum vebengesen würden.

Sodem: die post merigiem vemb 4. Uhr haben Wir ben S. Ercell dein hart Graffis Drenstirn audienz erlanget, da Wir dann derstellben pranmissis Curisdikus das abgefaste Memorial sub No. 22. nebenst Vorhergehenden articulo vebergeben Vodt S. Greekl. von Wegen Unsern herren Principalen Vuterdienstl. gebehten, Weill nicht allein Ihr Königl. Maytt. soudern auch S. Errell, selbst an diesem Orthe den herren Landsständen unde Uns die gnedigste undt gnedige Vertrössung gethan, das ben dem Friedenschluß Unser gernhet werden mögtte, So wolten S. Errell. den Pommerischen herren Landsständen die Inade undt Innst erweisen, Andt den Afgesezten articulum dem Anterhänden habenten Instrumento pacis mitt inserien lassen, Woraus S. Er-

cell. Sich erflebret, bas einem Sebtwebern freigesbellt einen erticulum aufzuseten, Undt zu vebergeben, auch bas Sie mitt Berferttigung bes Instrumenti pacis vembgingen, were nicht obne, Sie konten aber dazu gleich woll nicht volukomlich gelangen bis Sie Sich mitt ben Rrangofischen berren Plenipotentiariis besprochen, betten auch darauf mitt Ihnen: eine Conferent zu Lengerich anstellen wollen, aber die berren Frangosen betten den lovum inschis ils muttet, Undt ein Birthell Meift von Lengerich auf einem Abelichen Snufe bleiben wollen. barüber awischen Ihnen bifferentien entstanden. Budt muste dieselbe fo lange eingestalt werben, big man Sich barüber Bereinigt, weill es Sich aber nicht fchiefte die conferent veber Felbt anzuftellen, fo muften bie berren Frankofen entweder nach lengerich vorigem gebranch nachkommen, ober aber Sie bie Schwebischen wolten Lieber gar Rach Münfter Reifen, In puncto Satisfactionis aber wurde nichts abgebandelt werden können ebe ber berr von goben wiedertebme, alsbann murbe bie Osmmerifche Sache anch Vorgenommen werden, Alf unn bierauf die Bettstunde eingefallen, haben S. Greell. finitis precibus das Memorial nebenft bem articulo curiose Berlefen, Andt hernacher gur resolution geben, Sie feben bas Buser erftes memorial were in einen arthulum gebracht, Sie wolten Sich mitt Ihren herren Collegen weiter barauf bereben Wie Bufer konte geruhet werden, Ihr Königl. Mayet, betten fonft noch newlich geschrieben, bas Sie von Dommern nicht abiteben wurde, Sie wolten es aber Inre feudi vubt auf bie arth wie es ber Berhogt von Pommern beseffen haben, wie den der herr Graff von Trauttmansboeff auffdrucklich gesagt das die Königin Vommeen nicht anders als, Salvis Privilegiis ordinum baben tonte, Daben G. Ercell. abermahl revetirte, das Ihr Königl. Maytt, die Stende ben Ibren pri- . vilegien laffen wurde, aber mitt ber Regiments Berfaffung de Ab. 1634 weren Sie nicht zufrieden, Den die Schwedische

Mation were darin gant auffgeschloffen, bette gleichwoll bas Jus indigenatus in Pommern, Andt bin wiederund bie Dommerische Ration in Schweben erhalten, berhalben tonte man Sie vom Regiment nicht ercludiren, Wir haben barauf kürklich geandtwortet, das Wir folches vngerne Vernehmen, ben die Regiments Berfagung wehre vorlengf lex fundamentalis geworden, auf offenen Candtage publiciret, in Vielen Landttages recessen bestettigt, vivente Principe barauf introduciret undt stetts in observang bis auf deffen Chriftsebl. Abscheidt geblieben, So weren auch viele andere privilegia in diese Regiments Verfaffung gezogen, berowegen wurden die berren gandtstände Sich berfelben nicht begeben konnen. Begen bes indigenats erflerten Wir Ung, bas foldjes nicht anders reciproce Verschrieben alf Salvis cuiusque nationis Privilegiis et immunitatibus, Andt wan die Schwedische Ration in Dommern Sich feste, konten Ihre Rinder bagutommen, Undt fibrten baben ein, wie man in Schweben bie Dommern nicht werde ju Reichs Rebten nehmen alfo mufte es auch vice versa bleiben, Worauf S. Greell. fagten, Wan Sich ein Pommer ben ber Cron bergestalt meritirt machte, würde er freilich ein Senator Regni werden konnen, Rogk baben bas Grempel bes Feldtmarfchalln Wrangels an, welcher ein Lieflander undt tein Schwede were, Undt Bermeinte wan die Cron Dommern bebielte, wurde die Königin da nicht Refidiren konnen, Sondern es wurde nur ein gouverneur alba gehalten werden können. Wir haben barauf geandtwortet in Dommern mufte nur ein Stadthalter fein, den es were dafelbft nicht gebreuchlich Souverneur zu halten, auch ber Verfaffung nicht gemäß, S. Greell, sagten, Wan die Cron Schweden einen Souverneur in Pommern behielte, folten alle andere officia mitt Pommerischen Gingebohrnen Leuten befeget werden, Sie wolten es aber weiter erwegen, Budt ins fünfftige Weitter mitt Ung davon reden, Undt fein Wir barauf jur Saffell gangen. Post coenam referirten G. Greek. Ung ben guffandt ber Eraciaten Budt gwar bas bie Reichs Sachen in puncto amnistia et gravaminum noch weittleufftig ftunden, pubt man Sich noch nicht einigen konte Super termino a quo, die Ronigl. Sowebischen nebenft bem mehren theill Evangelifden Stende blieben ben bem Tormino Ao. 1618 andere Evangelische schlägen den Terminum Ao. 1624 vor, welche auch von den Catholiels woll bevfall bekommen mögtten, ondt wurde man feben wie es bamit lauffen wurde, In den Ravferl. Erblanden wolte der Rayfer durchauff tein exercitium Augustanae confessionis Berftatten, welches ber berr Graff Trauttmansdorff cum tanta vehementia betrefftigt, das Er an die Bruft gefchlagen undt gefagt; ber Teuffell bole Mich es wirdt nicht geschehen, itdoch wurde ber Rapfer woll einen lengern terminum von 10 Jahren gu emigriren Undt die Gutter gu vertauffen ben Evangelischen Berftatten. In puncto gravaminum betten bie Catholici 100 Sabr quoad bona Ecclesiastica fo ein ieder feit Unno 1627 eingehabt gewilligt, Bolten auch den Statibus Ecclesiasticis Evangelicis Sessionem et votum in Comitiis Imperii gonnen, aver de loco Sessionis tonte man Sich noch nicht einigen, Weill bie Catholifche Beiftl. Sie nicht bey Sich haben wolten. bes britten Cammergerichts batben Catholici folichen Bunct auf einen Reichstagt zu verweisen, Budt biefe Friedens Eractaten bamit nicht aufzuhalten. Den punctum Satisfactionis anreichende, bette ber Rayfer gant Pommern, Go viele Er baran zu vebergeben bette, Sampt Biffmar, bem Erts- undt Stiffter, Bremen undt Borden der Cron Schweden Verwilligt, undt bette berr Graff Trauttmansdorff gefagt, Ihr Rayserl. Maytt. wurden binfuro tein Pferdt barumb Satteln Undt daben diese Wordt geführet: gerite vos nunc ut cives Romanos et succurrite Imperatori Worauf S. Greell: geandtwortet: Geremus nos ut Cives quam primum Pome-

rania cum reliquis consensu interessentium nostra fuerit facta, Undt Wie Wir hierauff indigitirten bas ber Rapfer woll gerne Dommern, Medtenburgt undt mehr Wegt geben murbe. Wan Er nur Schleffen undt feine andere Erblander Salviren tonte, andfrobriete G. Greell. Ja das thut er woll, aber wir wollen es von den Reichs Ständen auch haben, Undt mitt ban Antereffenten traetieen, Undt gefragt, ob der bern von Löben baldt wieder kommen würde, erwehnte auch das des Churfürsten Sachen wunderlich birigirt wurden, fragende, ob Burgftorff oder einander foldes thette, Undt wie Wir geandtwortet Wir wuften es nicht, fagten Sie weiter, ber Churf. bemubete Sich gang nicht vemb ein gequivalent fur Dommern, bamitt wurde gefcheben das Gie von beeden nichts bekommen Bernacher berichteten S. Greell. wie bneinig die Reich Stande unter einander weren, zwischen Sachsen budt Brandenburgt were tein guth Bertrauwen, das Sauf Seffen lebte unter Gith in Feindtschafft, Die Städtische weren mitt den Füllt. nicht einig, insonderheit wegen bes Juris fortalitiorum, welches die Fürften in Ihren territoriis befftig wieder die Stedte prgirten, undt folte der Sollfteinische Cantler D. Satten biefen Punct Bieber Samburgt hartt treiben, Wir fonten auch genugsamb merden bas G. Greell. ben Fürften bierin benfall gaben, Budt Bermeinten, Weill den Stedten Lubed, Samburgt, Braunschweigt ist frey Stunde Sich gu befestigen, so konte man den Fürsten in Ihren territoriis auch feine maffe barin geben, Wir baben barauf geandtwortet, Bas das Jus fortalitiorum anreichte, ftinde den Fürsten in genere gwar nicht zu verwehren, aber Gie konten Gich beffen nicht weiter alf Salvis Subditorum Privilegiis gebrauchen, es gedachten auch sonsten G. Greell. das die Ronigin wegen Pommern dem Churfursten von Brandenburgt feine Simultaneam investituram gestatten wurde, wie die Rauserl. in 36ren project Vorgeschlagen, Referirte auch bas ber Pfalggraff

von Newburgk in der Pfälzischen Sache Sich interveniendo angebe, das, Wofern des Fridrici Erben von der Chur solten Verstoffen werden, Er für Bayern der nechste zur Chur were. Endtlich weill es spätte geworden, haben Wir S. Ercell. gebehten, wo noch etwa in einem oder andern beym articulo ein dubium were, mögtte mans Vnß ben Zeite eröffnen, damitt Wirs Vnsern herrn Principalen eröffnen könten, Womitt Sie Vnß vertrößet undt haben damit Abscheidt genommen.

Den 18. Juny Sein Wir ben bem herrn Salvio gewofen, budt S. Ercell. referiret bas Wir Vorgestern bes berren Graff Orenstirns Ercell, ein Memorial nebenft einem articulo, so Wie die Pommerische Stende Ihre libertat in dem Instrumento pacis gerne Versichert seben, vbergeben, mitt bitte G, Greell, wollen befürdern belffen, das berfelben bem Friedens Spitrument mögtte Inserirt werden Worauf G. Greell. geandtwortet. bas G. Greell. berr Graff Orenftirn awar erwebnet, bas etwaff vebergeben, aber ben auffat betten Sie noch nicht geseben, Sie wolten mitt bem berr Graffen Sich baraus besprechen, Andt als dan Sich ferner erklebren. weill Wir aber noch ein eremplar des articuli ber der Sandt gehabt, haben Wir folches G. Greeff, auch alf fortt veberandtworttet, mitt bitte daffelbe zu verlesen. Andt da ein oder ander bubium baben were, Buß solches ju eröffnen, bamitt Wirs bev weite an Unsere herren Principalen gelangen laffen könten, darauf haben Sie in Unfere gegenwardt ben articulum auch Cursorie durchgelesen, Andt gesagt, das Ihr Königl. Mantt. gleichwoll einen Souverneur oder Präsidenten in Dommern wurde behalten muffen, fo weren auch epliche Puncte zwar instructione nicht gemeff alf die Präsidia undt Licenteft belangende. Prafidia muften 3hr R. D. behalten, nicht fo febr wegen ber Unterthanen alf ber algemeinen ficherheitt, biff man sehe wie Sich der Friede gesethet, Wie auch

fonken bemb ber Rachbabrn willen, die Licenten multen Ihr R. Di. jum Gubfibio auch behalten. Wir baben bieben gar Weittleufftig remonstriret, das folches alles wieder des landes Boll undt Tewer erworbene Prepheit lieffe, Undt zwarten wegen des Stadthalters oder Prafibien, murde von Une die Landts Privilegia bndt Regiments Verfaffung angejogen, Undt das der Bommerischen Ration beschwerlich fallen wurde, das Sie von Frembben foften gouvermirt werben, Die von Ibren Landtrechten undt Freiheiten nichts wuften, von benen auch mur nichts alf Miffverstandt angerichtet werben wurde, wie ito bereits geschicht, Wan auch die Gron Dommern burch biefigen Friedensschluff bebielte, wurde facta et conclusa Pace es keiner prafibien ober augenisonen in Dommern bedürffen. Beill man Sich boch mitt Guden und Pflichten ber Gron wurde Verwandt machen muffen, worin bie allerbefte Sicherbeit befründe, vemb der benachbarten Potentaten willen durffte man auch teinen militem dabehalten, den mitt den Romischen Reiche bekehme die Gron Schweden Berbofftlich iso Friede. mitt Doblen ftunde Bommern in gewiffen partis, mitt Dennemarct were newlich ein Friede getroffen, als würde es nur ju bedrudung des Candes gereichen, Worauf G. Greell. faatten, das der berr Graff von Trautmansdorf Consentiret das Die Cron 8 Jebrige Gnarnison bebalten mogtte, Undt Bermeint, Sie folten den Pommerischen Stenden nur gute Wordt geben, Go wurden Sie die Buarnifonen voll Unterhalten, Wir haben darauf geandtwortet bas die Stende Sich dazu nicht Berfieben wurden, Wie auch zu den Licenten den badurch wurde bas landt extreme depauperiret undt alle Commertia vom gande wegt getrieben undt an andere Ortter transferirt, alfo bas von Stettin alleine fast beb 100 Seefahrende Leptte Ibre Wonung aufgegeben, Undt Gich nach Lübert, Samburgt, Dangigt, Ronigsbergt, budt andere Dertter da bie Schiffahrt fred wehr begeben. Ihr Königl. Mantt. wurden auch teinen

Ruben bavon baben, den nach Bertriebenem Sandell murben Die Licenten Beinig tragen, Die Spiringe bilbeten ber Cron wall ein, das die Commertia dadurch nicht geschwechet wurben, Conbern wan nur Leuthe weren, welche die Babren abnehmen, so musten die Commertia boch fortt geben, aber barin' ift weit gefehlet, Beill Dommern nicht affeine banbelt, Sonbern bie benachbahrte Ronigreiche undt gander gleiche Commobitat in der Schiffahrt baben, den wan ber Rauffmann in Bommern mitt Luted, Straffundt, Dangigt, budt Roniges bergt nicht gleich handelln tan, wirdt Gr gebrungen bie Candeswahren liegen zu laffen, wudt andere Ströbme zu suchen, bagegen wan man in ber Marct Brandenburgt, in Schleffen, Poblen bndt andern benachbarten Ortern won der Elb undt Wirell veber hamburgt budt Dangigt bie eingehenden Dabren wegen ber Dommerifchen Licenten neber baben tann, fo wirtt tein Rauffman fo onderfichtig fein, bas Er mehr in die Dommerifde Saffen bringe, alf im Canbe fan Berthan werden, welches in benn Licenten teine große. Summ tragen wurde, fondern es wurde die Continuation der Licenten, dem Cande nur jum eliffersten Verberb gereichen, Bubt alf Wir bierbey von divertiring ber Commertien burch die Licenten zu reden Tommen, baben Wir weiter angeführet, das Bor biefem egliche 1000 Buft Galb nach Brefflow beber Steptin gegangen, welder Sandell badurch in Poblen undt auf bie Elbe transferirt worden. So weren auch viell 100 Feffer Stückgüter die Oter herunter in See gangen, welche ibo alle ju Bagen nach hamburgt gingen, Man bette Sich auch zwar durante bello woll hemuhet den Sandell mitt Studgatern wieder auf die Oder ju bringen, Undt betten Gich auch die Beuthe erbotten bon einem Faff etwa 2 Thaler zu erlegen, aber bie Spiring betten nicht daran gewolt, Sondern bie Faffer nach benn Wahren wollen Licentict haben, darüber ber Handell damitt gant zerfallen. Borauf G. Greell. fagtten, Die Spiring bet-

ten ben berr Reiche Cangler mitt ben Licenten gang eingenommen, Undt ber Gobn, ben beren Legatum meinende binge and daran, ferner Bie S. Greell. auf den punctum appellationis tamen. Sagten Sie, es wurde beffer fein wan ba Stunde ad Aulam Regiam nach Stockholm, Bir andtworteten, weill Pommern ein seudum Imperii bliebe, so muffe auch die appellatio ad Caesarem geben, es wurde auch ber Gron nur befchwerlich fein, Ban Gie ein eigen appeliation Berichte in Schweben von Teutschen befeellen folte, Zinnablen die Pommerifche Sachen nach Raufert. Teiltsten Rechten muften decibicet werden. Endolien fagten G. Greell. es were nicht nöbtig bas biefes in ben Friedensfchluß tehme, fondern alles was in bem auffat enthalten, toute woll a successore confirmirt werden, Wir aber fagten, bas es billig biefen Reieden muste inserirt werben, den der Succffor wehre ohne bas zu Specialconfirmation verbunden. G. Greell. fagten auch bas der berr Graff Teauttmansdorff expresse Die Sattfeldifche fitteberung referbirte, Undt begehrt etwag nachricht bavon jugeben. Worauf Wir erzehlet, bas zwar mitt bem Ob. Sakfelbt \*) ein Contract getroffen bergeftatt bas Gr bas Ob. Sogen vndt andere im Wollgafischen Ortthe belegene Regimenter contentiren; undt die bevorstehende Ungelegenheit vom Lande abwenden folte, worauf Ihme auch das Ampt Clempenow eingereumt, aber Er bette es nicht getbun fonbern mögtte taum 10 oder 15000 Thir. erlegt haben, auf bas andere betten die Regimenter militariter exequirt, Undt woll dovelt fo viell gehoben alff man schüldig gewesen, weren berhalben bie beren gandtftande der Satfeldifchen Erben nichts geftendigt Sondern diefelbe Ihnen Biele mehr zu erstattung bes fchabens Berbunden, fonften gebachte ber berr Legatus ben biefer occasion, das Monf. d'Abaur gesagt, Sie würden Sich in den

<sup>\*)</sup> In der Handschrift: Stapfeldt.

Effaff etwaff anders anftellen muffen alf Ihre gewobnbeit wofern Sie der Lentseben affection behalten wolten, den die Erk Serkoge von Desterreich betten Ibre Bnterthanen wie Rinder gebalten, Gie aber die Rrangofen weren etwas Schar-Worauf Wir geandtwortet, die Franzosen ffer Budt \*). thetten woll, Undt betten das Reapolitanische Grempel für Sich. den Rave Obrigteiten muften Die Unterthanen mit Sanftmuth regieren, vubt Gie bei Ihren privilegien erhalten, mofern Sie Subditorum: amorem bebbehalten wolten, welther an fraat der prafidien Were, baben auch weiter de libortate commerciorum gerebet. Worin S. Greell. Buf beyfall gegeben, Budt mitt Anfern rationibus. jufrieden gewesen, gaben Buf an die bandt, Wir mochten biefelbe auffegen fo wolten Sie foldte in Schweden fenden, berichteten auch, bas Sie wom berr Graff von Bittdenstein Berftunde, bas S. Churff. Durchl, mitt Ihnen in tractaten treiten, auch Gich mitt ber Gron Beraflicen wolte, womitt Bir abichied genommen.

Dan 21. Juny hatt herr Wefembec Churft. Brandenburgischer Albgesandter Sich ber Anß angeben, ob Wir nicht seiner nach der Predigt vemb 10. Ohr gewartten, Undt die Ctralsundische herren Deputirte zu Unst Verchitten lassen wolten, den Er wegen S. Churft. Durcht. zu Brandenb. Instetwaß anzubringen hette, Welches Wir Anstere bitte zu Anß gekollen lassen, Andr sein die herren Stralsundischen Uff Ansere bitte zu Anß gekommen, Worauf auch der herr Wesembec Sich zu bestimpter zeit gestellet Undt zu fürderst wegen S. Errell. des herrn Graffen von Wittchenstein einen gruff undt entschüldigung angebracht, Waründ Anß S. Errell nicht selbst ansprechen können, zumahlen Sie eben die Rayserl. undt Chur Mannzische Siesandten zum \*\*) eingeladen, Sonsten aber hette Er

<sup>\*)</sup> Das folgende Wort fehlt im Manuscript.

<sup>\*\*)</sup> Das folgende Wort fehlt.

hauptfächich angubringen, bas G. Shurfi. Burcht. ben neafter Bost geschrieben, Bag gestalt Gie mitt glud in Ihre Refibent Stadt Berlin angelangt, Bubt barauf die Vommerische Sache Borgenommen, welche Sie veberauß fchwer undt von Bielen Confiderationen befunden, bas Gie darüber in Ihr Churfdeftentbumb einen gandtragt zu hatten bewogen worden; Bubt würden den Fresherrn von löben nicht alleine fürdersambit mitt Ihrer resplution andero Spediren, sondern auch selbsten Diefem Ortte Sich nabern, butt Abre Reife in Die Clevische Lande fortifegen. Buterbeffen betten G. Churft. Durchl. mitt gnädigftem Contento Bernommen Waff Wir albie negotilert, Weill aber S. Chirff. Durchl. Sich ber Trew der Poinimers fchen Landtftande erinnert, Bubt alles mitt Ihren Rabet in thuen gemeinet, was in ber Dommerfeben Sache ju banbeth oder gufchlieffen fein mögtte, aber direrte an die berren Stünde foldes nicht gelangen tonten, fo betten Sie gnadigft befohlen, Sie bie Churft. Gefandten mochten bey Bug vernehmen, Db Wir nicht etwas mehres in Instructione hetten, als Wir bis dato publice negotiert, nemblich was xebus sie stantibus bey ber Sachen gur thuen, Endt wolte Er im Rahmen bet Samptitchen Churfi. Gefandtfchafft gebebten haben, Shine Bertreftlich bavon part ju geben, ober ba Wie barauf wiede Inftruirt, Bon Unfern Principaten von biefer Sachen, was S. Churfi. Durcht. vubt ben Stenden ju thuen frunde feinet Anstruction au erhoten. Worauf Wie einen Whiritt genome inen, Budt nach bem Bir Ung berebet bergeftalt erflerte, bas Wir Buf bes quenthottenen gruffes bom bem berrit Graffen bebanden thetten, auch bie eingewandte entschüfdigung Bot vnnothig bielten, mitt bitte G. Ercelle wieberumb von Bnf Unter dienstich ju Saintiren, Aureichende der Beren Abgefandten anbringen Vernemen Wir bas G. Churfi. Durcht: in der Refident jum Berlin angelangt, auch mitt Unfern actiones gnedigst zufrieden weren, Budt Bas Wir eine bes Pont-

merfeien negotii felber weiter in instructione betten m erdffien begehrten, Wir theten G. Churft. Durcht. wegen Ibrer glucklichen aufunfft Von Berben gratuliren, Ihr fernern glücklichen Success wimschende, Andt Bernehmen gern das S. Churft. Durcht, mitt Bufern Berrichtungen friedtlich, Wir wäthen Bug, auch, femer der gehühr nach daben zu Comportiven wiffen, Wegen Buferer Juftruction tonten Wir ein mehrered nicht offenhahren zicht, das das entremum berseiben Bete, dabin Coopericen an beiffen, das initt ben Mommeris fchen Lauben feine Benenderung mögtte gemacht werben, Goldes betten Bir mitt allem Sheiffe geffan, Budt bufere Demeriale beshalber nicht allein Ihnen ben Churft. Brandenburgifden Sondern auch den Konigli Schwedischen undt. ber Sinnaelifchen: Stande:Befandten vebergeben; Bir betten jwar bernather in progresser tractatuum mollicefabren, das foldes biebero nicht Abrfangen budt babenog bie Sachen etwas anders lauffen mugten bubt beswegen Bufern berrett Drincipalen alles fideliter ben Reite referirt, das: Sie Buf in certis casilius weitere Bolmacht gebett budt Inflruction gu febicken folten, . Es hetten auch bie: berren Cambtftanbe barauf im Aprili undt bernachet 3 Junes eine ansammentunfit zu Stettin angefatt, diefer Sachen balber Sich ju befprechen, aber foldte Convente nieren von ben Rouigl. Schwedifchen Miniftrie binsenteleben. Budt bette man nicht allein protocolla undt vota gu feben begebeet, Soubern auch Bufere brieffe, welche Wit an die herren Landtstände geschrieben, abgefürdent, Andt ob Wir Boll G. Greek, den berr Ctaff Orenftirn Die Bubilligkeit dieses bandels is woll Mimbte. als schrifftlich remonfirirt, G. Greeft. auch bergleichen proceduren. Dem anseben nach nicht gefallen. Sondern ein fareiben an den beren Dber Commendanten Raggen nach Stettin abgeben laffen, die Convente nicht Weiter zu verwehren, Go were boch berr Lillieftrom dafieber auf Schweden getommen, Welcher Vorige

Indibition reafficilirte, barolever bie berren Landtflände eld Memorial eingeben, waff aber darauf erfolgt, betten Bie noch feine Rachricht, Sonften Were man gar vebell bran, bas man den Stenden die libera vota Endt Ung die Correspons dent mitt dem Standen in retam ardua binderte, Wir molten biefes gleichwoll vebenfchrenbeit, tonten aber benri beren Gefandten die nachricht woll gebin, das die Ponimerifche berren Candiffante in biefer Sache Shre' gedanden fcwerlich wurden eroffnen, ebe Sie nachricht betten, Waß: G. Churfi. Durall. Meinung were, baten beromegen ber herr Abgefandte mochte Sich specialis berauf laffen Labt Buf baven im Bertrauwen part geben, bamit Wirs ben Stanben notificiven konten, benen es gur Anformation bienen Birbt. Borauf Ge geandtwortet, waß Wir bisbero eingegeben, Were Shr Churf. Durcht. Communicitet, bie truge baron ein gnebiges gefallen. S. Churff. Durebl. melnung aber were bas Sie vorbero ber Dommerfche Stende gutachten baben wolle, be Cie-einen Schluff machte, das man fonften ben Steuben bie Convente inhibiete, were wubillig, Andt moch unbilliger das man Anfere brieffe abfürderte, Undt eine frebe Corvespondent den Stenben ondt Eng absemitte, wan man meinte bonve G. Churff. Durcht. beswegen woll an bie herren Effats Mitte nach Stettin fcpreyben, Bir fagtten bas folches weinig Berfangen wurde, Wo C. Churft. Durcht. Ja waff thuen wollen, were beffer das es an des berren Feldemarfchalln Terfienfohns Gre. gelangt würde, der were ein raifonabler Mann undt Gomberneur in Pommern, Conften wo es ber Dommerischen Stende Meinung beftebent folte, Werden Sie der Churft. Brandenb. Pflicht inhaeriren, Undt Bor eine gewiffens Cache balten, Ihre gebanden auf folde Wege zurichten, babon auch Mie \*) der geringsten particul altenation bependirte, Würden

<sup>\*)</sup> Statt Mir ift wohl zu lefen nur.

Sich auch barüber wieter einander nimmer Vergleichen konnen, Derhalben were beffer das G. Churfl. Durchl. ben Stenden Ibre gebanden erft eröffnete, Go betten Gie besto besser Ibre Rabifabmes bedencten daben einzubringen, Der berr Abgefandter nahm an biefes Morgendes tages mitt in die relation gu bringen. Budt communicitt Ung einen Grtract aus dem Churf. Schrevben, welchen Wir Anfern berren Beinripalen gufchreiben könten, wie Bir auch obiter erwehnten, das für 2 Jahren wie Bir jum Berlin waren; die Rechte Reitt zu tractiven gewefen undt ipo bas tempo, fast Berlobren, Andtwortete ber herr Gefandter bas Gie icon vor diefem an S. Churft. Durcht, gelangen laffen, bal bie Bommerifden Stende devlopirten, bas man bamabien Shren Bittertbenigften Rabtt nicht gefolget, aber weill folebes paffiret were, durffte man G. Churft, Durcht, nicht mehr bavon fchrevben weill Gie es für einen Bergweiff angieben mogetten, Wir fagtten Wieber barauf bas G. S. D. Person baran woll nicht schüldig, aber, wer es Berbindert mögtte es Berendtwordten. Wir referirten hac occasione, bas Wir ben beren Konigl. Schwedischen Gesandien einen articulum vebergeben, welcher dem Instrumento pacis solte inseter werben, es wolten aber die Schwedischen solchen nicht approbiren, sondern wegen der guarnison undt · Licenten, bie wolten ju fchaben vndt nachtheill nicht alleine der Pommerifchen, sondern auch G. Churft. Durchl. vndt anberen benachbarten gande Contimuisen, Audt Berhofften S. Churff. Durchl. wurde Sich bierin bes gandes annehmen, undt deffen Libertat befürdenn, der herr Abgefandter Bermunderte Sich barüber pabt Bath Ihme ben grticulum ju Communiciren, fo wolte Er Ihn mitt nach Berlin fenden, welches Wir ju thun angenommen, auch baneben das Memorial mitt gu Communiciren erbotten, darauß gu befürdern, das Wir Ung auch noch mabl auf die Churft. Pflicht beriffen, Undt batt ber berr Abgefandter bamitt feinen Abicheidt genommen.

Den 22. Juny Saben Wir herr Besember Unsern avticulum des gestrigen abrede zu folge zugesandt, welcher denselben bey dieser Post auf Berlin zu senden angenommen.

Den 23. Juny 3ft ber Ergbifchofflicher Bremifcher Gecretarius Ludewig Schmidtbach ju. Mir Marr von Geffedten gekommen undt Dir gu verfteben geben, bas Er von ben Chur Cachfifchen undt fonften Bernommen, bas G. Churfi. Durchl: ju Brandenb. bas Stifft Salberftadt für Pommern folte gegeben werden, batt berowegen von Mit zu wiffen begebret, ob 3ch Ihme nicht nachrichtung geben konte ob S. Churft. Durcht. folches acceptiren wurde, Undt lies Sich fast fo viele Bermerden, Beill Die Schweden bas Grt Stifft Bremen nicht qvitiren wurden, bas die Chur Gachfifchen für guth angesehen, bas ber Serr' Ert bischoff fold Stifft wie ber bekommen bette, Wofern G. Churft. Durchl. folges nicht haben wolte, Worauf Ich jur andtwort geben, bas Ich nicht eigentlich mufte was G. G. D. thun wurden, Es frunde darauf bas ber eine Churft. Sefandter ber berr von Loben, balbt wieber gurude tommen wurde, algban man mehr bavon erfahren wurde, Undt habe 3ch baneben ben fürschlag gethan, bas Er Sich diefer Sachen balber ben ben Chur Brandenb, angeben tonte, welche Ihme Bielleicht mehr nachricht geben wurden.

Eodem die Sein S. Ercell, herr Graff Drenftirn nocher Munfter abgereiset.

Den 25. Juny Sein wir beh dem herrn Graffen von Wittchenstein gewesen, undt haben Ihme den Lateinischen artieulum nebenst einem Memorial so wir den Schwedischen herrn Legatis am 16. huius vebergeben, jugestellet, undt gebehten wegen S. Churst. Durcht. zu befürdern, das solch articulus dem Instrumento pacis mögtte Inserirt werden, die herren Schwedische hetten Unst daben allerhandt dubia gemacht, derowegen wir die Pom: Stende an S. Churst. Durcht. Sich hielten, als zweisselten Wir nicht, S. Churst.

Durchl, wurde auch wiberumb für Gie frrechen viet bie Infertion befürdern, Worauf G. Ercell. Sich bedanctte, das Wir für Ihrem abreifen Ihr gusprechen wolten, berr Wefember, bette zwar etwaß referiret, aber ben articulum betten Gie noch nicht gelefen, zweifelten aber nicht es wurde ben Borigen memorialen gemäß fein, Sein Churff. Durchl. wurden gerne feben das die Pommerische Stende bei Ibrer libertat verbleiben, Bon berren Graff Orenftirn aber betten Gie woll fo viele bei Jungfter Conferent Berftanben, bas bie Schweben ftettige Prafidia undt Licenten im Lande gedachten gu behalten, welches eine immer werende Gervitut fein wurde, Sonften würden Wir auf dem Was herr Wesembec communicirt erfeben baben, bas G. Churft. Durcht. bie banbelung megen Dommern anzugeben gebrungen murbe, Bnot betten begehrt Unfer Sentiment bariber au vernehmen, begehrten aber es ann die Stende mit ehiften gelangen gu taffen, Mitt bem berr Graff Orenftirn bette Gr auch wegen ber Bommerischen Convente geredet, ber es weitt bon Gid gefchlagen alf wan Gr ba nichts von wufte, Endt gefagt, bie Jehnigen welche es gethan mochten es Verandtwortten, ber berr Felbtmarfchall Torftenfohn were ibo in Dommern an ben tonten S. Churft. Durcht. beswegen woll fcreyben. Wir haben repetirt, bas Wir berr Wefeinbec an bie handt gegeben, das nemblich G. Churff. Durchl. Ihre meinungt erft wurde eröffnen, Waff Sie von Pommern nachtulaffen Bermeinten, dan die Stante murben Sich nimmer Unter einander barüber einigen, waff in Vorschlag ju bringen, Burben es auch Shret Pflicht juwiedern achten, Wan aber von G. Churft. Durcht. Vorschlege geschehen, wurden Sie einzurahten vemb fo viele weiniger bedenden haben, hieben Berrichteten G. Greell. bas Gie morgen auff berr Orenstirns begehren nach Munfter Reifen wolten, Belder Sich noch nicht anders Bernehmen lieffe, alf bas Sie noch auf gant Pommern besteben wolten, Worauf Ihme ber berr Graff zu versteben geben, Wofern Sie von Abrem Unbilligen Borbaben nicht abstunden, fo wurden S. Churft. Durchl. von den auffwertigen Konigen undt republ. mehr affiftent bekommen alf Sie begehrten, inmaffen ber Cardinal Majarini G. Churff. Durchl. des halber guthe Berficherung thuen laffen, worauf bee berr Legatus Orenftirn gar blaff geworden, Conften referirte ber berr Graff das fo woll die Franköfische alf Sollandische Gefandten Ja ber Prince von Uranien felbst G. Churft. Durchl. Rieten bas Gie Gich mitt Schweben wegen Dommern Berglichen, Gie gietten aber auf halb Pommern, bas folchen ben Schweden gegen ein agvivalent gelaffen werden mochte, beb dem vbrigen wurden Sie S. Churft. Durcht. Woll mainteniren belffen, G8 betten aber die Frantofen dabet erinnert, das G. Churfi. Durcht, jum ägvivalent teine Gliffter fürschlagen mögtten, Sonft könten Sie Ihr nicht affisiten, auf Poblen were fonft teine boffnung in machen, ben berfelbft wurde eine folche Condition wie mitt Preuffen, das nemblich G. Churft. Durchl. von Poblen gu Cobn recognobeiren folte Borgefchlagen, Welche S. Churff. Durcht. nicht acceptiven fonte, mufte Sich derbalben nobtt balber in Tractaten einlaffen, Der berr Braff Orenstirn bette zwar wieder von der Sewraht erwehnung gethan, dus man biefelbe fo gar nicht air bie feite feten folte, aber es were nicht darauf zu trauwen, S. Churft. Durcht. wolten auch nicht bas von Ihrentwegen bavon gerebet wurde, Undt berichtete G. Groell. bieben, bas aus Schweden geschrieben worden, wie einer von ben Brandenbi Fregen gegen ber Ronigin erwehnung gethan, bas Gie barauf folte geandtworttet baben: Si est in Fatis fieri potest: sed puto non esse in Fatis. Monf. la Borbe ber Frangofische Refibent hette beg seinem Abscheibe vorbin gegen G. Ercell. den herr Graffen gedacht, bas die Schweben nicht fluglich thetten, indem Sie so eine gute occasion Ihren Estat durch die Chf.

٠ı

1

Bearabt au erweittern, aus banden lieffen, wan Frantreich folde occasion gustiffe murben Gie bieselbe Woll beffer in acht nehmen, Undt daben gesagt: So gehets Wir Bauren wollen Ronige werden. G. Greell, berichteten auch bas die Schweden wiederumb von Magdeburgt jum aquivalent redeten, woben Salberftadt wollgelegen were, Gie Sagten auch das die Schweben mitt ben Tractaten febr eplten, bas Sie jum ende tehmen, ben bie Rapferl gingen Ihnen mitt macht auf ben Salff, alf wolten Gie gerne erft ferttig fein, Wie haben hiemitt Abicheibt genommen, Budt Unfere Sache dendo S. Greell. recommendirt. Bon bar fein Bir fortt jum berr Besembec gangen, Undt bemselben referiret mas wir bem berr Graffen angebracht, Undt gebebten, das Er an feinem Bornehmen Ortte auch befürderlich fein mogtte bamitt Unfer Bebergebener articul mitt in ben Friedens receff gebracht würde, Undt also die Pommersche Stände Ihr wollerworbene Libertat ins fünfftig Verfichert bleiben toute, Worauf Gr Gico zu aller Willfahrigfeit erbotten.

Den 28. Juny sein Wir jum herrn Salvio gesahren undt praemissis curialibus Uns ben demselben etkundigt, ob Ge Sich mitt dem herrn Legato Orenstirn auß Unserm Lebergebenen articulo welchen Wir dem Friedenbrecest zu inseriren gesbehten, dem annehmen nach beredet, Budt wass Ihre resolution dessals were, Darauf gab S. Ercell. Auß zur andtwordt, das Sie wegen episerttigkeit Sich darüber nicht groß besprochen, Sie hetten aber Unser vebergabe nach Schweden gesschicht, undt erwartteten von dannen resplution, Wie weit der Pammerschen Stände könte geruhet werden, Unterdessen berichtete S. Ercell. das zu Milnster im Satissaction Puncte nichts fürginge, Wie herr Srass Oxenstirn solches anhere zesschrieben, Undt schene das die Rayserl. auf den succes der Wassen Ihr absehen hetten, so wüste man auch noch nicht wie es mitt Pommern läussen würde, Andt Vermeinte S. Ercell.

bas ben felben puncto ber Bommerfchen Stanbe am beften konte geruht werben, Wir andtwortteten, das die Dommerische Stende gerne feben, das Gie bep biefem general Friedensrecef nebenst andern Stenden Berficherung erlangten, es lieffe ber Satisfaction Punct auff wie Er wolte, S. Greell. fagten wan folches schon geschehe, konte ber Articulus doch so weittleufftig nicht in ben reces gebracht werden, Unbt ließ Gich dabey fast Vernehmen, alf ob Wir das Jehnige, Welches wir suchten in Unsern Privilegiis woll nicht haben mochten, Worauf Wir wiederumb fagten, das wir alles mitt original Privilegien fo Wir bey ber Sandt betten, woll bescheinigen tonten, Bndt babten nochmablen die Insertion zu befürdern, ben Wir nicht mehr suchten, als was wir bei den Sochlöbl. Hertjogen ju Pommern gehabt betten, Es Bardt auch G. Greell. hieben remonstrirt, das von den Königl. Herren Estats Rehten in die Pommerische Privilegia groffe eingriffe gescheben, indem den Stenden die gewöhnliche Convente ju halten, undt dem Capitulo die vacirende Praelaturen ju ersegen Verbotten, Weill nun folche Sachen wieder des Königs handt undt Siegelt undt der Roniginn resplution ber Stende Privilegia ju mainteniren lauffen thette, Alf baten Bir, G. Greell. wolte an Ihren Bornehmen Ortte befürdern, bamitt bergleichen abgeschaffet wurde. Worauf Gie Ihren biffensum Contestirt, Undt versprachen beswegen in Schweden ju fcpreiben, rieten auch, foldes an berr Graff Orenften getangen ju laffen, bndt fagten das delatores fein muften, Welche folches verurfachten undt die Leuthe angeben, Andt hielte daffir Ban die Jehnigen welche fo fälschlich angeben worben, nur in Schmeden kommen konten undt Sich felbst ercusirten, das Sie bie besten Freunde werden murben, Unbt wie wir weiter von ben Armeen zu veden tommen, sagtten Sie, das die Franzofen nicht gerne feben, das die Schwedische Armee an ben Rhein tehme, Andt wolten Sich auf der Dertter mitt Ihnen nicht Konjungiren, berichtete auch bas Franckreith mitt Babern für biefem auf & Jahr eine alliance gemacht, Bayern ben der ober undt onter Pfalg mainteniren zu helffen.

IL.

### Benlagen.

16.

Das erste Project in puncto Satisfactionis weiches mitt ber Dupkic von den Kanserl. außgeandtworttet worden.

Eß soll der Königin in Schweden undt dero Ehelichen Menlichen Leibes Erben, undt so deren keine Vorhanden wehren, den negsten so nach iso Regierender Königin abgangk König in Schweden sein wurde, undt auf dessen Sheleiblichen Mannes Erben, Vor Pommern von Rom. Kayserl. Maytt. vor Sich undt des Reichs wegen zu Lehn Verliehen werden, undt dieses mitt folgenden Conditionibus.

1.

Das nach begebender gemelter Lehnsfälligkeit Ihr Churft. Durcht. zu Brandenburg undt bero folgenden Lehns Erben, dis Landt ohne einigen Verzug wieder abgetretten, undt unter keinen schein oder praetert der aufgewandten Spesen undt mestiorationen oder anderer Vrfachen, wie die Nahmen haben möchten fürenthalten werden solle.

2.

Wan die Königin undt deren Successoren von Ihrer Kapserl. Maytt, mitt diesen Landt belehnet werden, so solten Ihr Churst. Durcht. zu Brandenburgt undt dero mitt belehnten, allezeit wie bishero ben ben Vorigen Herpogen zu Pommern geschehen inhalt Vorigen Lehenbriessen undt gebrauche, Simultanee belehnet werden, auch deswegen die Titul undt Wassen dieser Lande unverenderlich behalten.

3.

Das die Königin undt deren Successoren, so lange Sie dieses Landt inne haben werden, Ihrer Kayserl. Maytt. undt allen nachfolgenden Erwählten Rom. Kaysern undt dem Reich von dieses Fürstenthumbs wegen, allen gehörigen undt schülldigen respect undt gehorsamb gleich Vorige besiger undt Innehaber, die Herhogen zu Pommern zu thuen schüldig undt Verpflicht gewesen, erzeigen undt beweisen sollen.

4

Alle onera undt Contributiones zu des Reichs anlagen, auch zu Anterhaltung des Kapferl. Cammergerichts nach proportion undt inhalt Boriger matricul, gleich wie andere getrewe Stende des Reichs schüldig, undt Verbunden, davon tragen undt abstatten.

5

Das felbiges Candts angeboriger Stende, Ritterfchaft, Städte undt Ginwohner in Specie die Stadt Stralfundt, auch jedermenniglich in bergebrachten Statu, Privilegien, immnnitaten undt Freubeiten, ordentlicher Inftang undt Apellationen, Recht undt gerechtigkeiten, berkommen undt gewohnbeiten, allermaßen, Gie biefelbe von Romifchen Rayfern budt Herpogen in Pommern gehabt bndt genoffen, wie auch beym Religion undt Prophan Frieden, undt andern des Sepl. Reichs fagungen, fo viel biefelben Gie angeben, einbellig gelaffen, undt hawieder nicht beschweret, auch fo jemanden wer der sei, etwaß getragener Rayferlichen ober beren Confoderirten undt Adbarenten Dienst balber in diesem Berkogthumb Bor Pommern ben wehrenden Schwedischen Rriege eingezogen, oder benommen worden, Vermoge im Jahr 1641 aufm Reichstage ju Regensburgt geschloffenen Amnestia, wieder restituirt werden follen.

6,

Die Königin vudt Gron Schweben, sollen hierauff alle

foedera fo Sie bishero wieder Ihr Kapferl. Maptt. undt dero Hochlobl. Ershans, auch dero affistenten, Chur-Färstenundt Stenden gemacht, aller dinges renunciiren, undt dieselbe aufseben, auch die Stende undt andere, so Ihnen dieses Krieges halber Verbunden Ihrev obligation undt Verschreibung erlassen, undt lossprechen,

7.

Sie sollen von wegen dieser Lande mitt denen Benachbahrten Chur, Fürsten undt Stenden des Reichs, sowoll bey
denen außlendischen gutte Freundtschafft, Nachbahrschafft, undt
einigkeit halten, damitt Ihrenthalben Ihr Kauserl. Maytt.
vndt dem Reich ohne desselben Vorwissen undt einwilligungk
tein newer Arieg erwachsen, die Benachbahrte Landen, Stedten undt Seehasen durch einführung oder gebrauch einiger
orlog Schiffe, in der Ost- oder West See undt daran gelegenen Ströhmen, keinesweges incommodiren, die Commercia abundt Zusuhr in undt auff dem Reich in die benachbahrte Königreich provincien undt Landen allerdings in den Standt wieder gebracht, erhalten undt gelassen werden, worin dieselbe vor
50. 60. undt mehr Jahren zum allerbest- frey- undt sichersten
gewesen.

8.

Da der Königin oder deren Successorn zu Ihres Königreichs undt Lande diensten, so Sie außerhalb des Reichs besitzen in diesen Lande einige Werbung anstellen wolten, sollen Sie Sich darin nach des Sehl. Reichs satzungen Verhalten Andt dasselbe mitt vorwissen undt bewilligungt Ihr Rayserl. Mastt, undt des Heil Reichs Creys Obristen undt gebreüchliche Saution fürnehmen, da Sie aber solche Werbungt zu der Pommerischen Lande nötiger defension anstellen wolten, soll Sie als ein Standt des Reichs dieselbe anders nicht als wie es in des Reichs Constitutionibus erlaubt, Cornehmen. 9.

Die Rönigin undt Ihre in dieser Concession bewilligte Successors, sollen wegen des herhogthumb Vor Pommern, undt als eine herhogin zu Pommern, wie auch der negst folgenden Stiffter halber, den Reichs Constitutionen undt außetregen gemest, gleich wie andere Chur- undt Fürsten des Reichs in dem Römischen Reich, vor Ihre Kahserl. Maytt. oder dero Cammergerichte Recht haben, annehmen, Leiden undt gedulden, undt keinen Standt des Reichs, oder auch Ihre Untersaßen in Justitiae sachen nach dem Königreich Schweden ziehen.

#### 17.

In Nomine Sacro Sanctae et individuae Trinitatis.

Amen.

Notum sit omnibus et singulis etc.
(Ist abgebruckt in Meiern Acta pacis Westphalicae Tom. III,
p. 66.)

#### 18.

Der Röm. Rapferl. auch zu Hungarn vndt Bobeimen Königl. Maytt. Hochansehnliche Vortreffliche undt zu diesen Seneneral Friedens Tractaten Sevollmechtigte Herren Abgefandten.

Hochwolgeborne, Doch Eble, Beste, Sochgelarte, groß-gunstige vnot Hochgeehrte, auch gnädige Herren. Als G. G. G. G. Gr. Gr. Gr. Gr. Sich gnädig vnot großgunsstig zurück erinnern, das dieselbe Unst Vorgestrigen Vormittagk vemb 10 Uhr, von dem Zehnigen was beh Anlengst albier den 21. Aprilis, wahr der Montagk nach Jubilate St. vot. oder 1. May wahr der Montagk nach Cantate St. nov. veberreichter Reichs Duplic, zwischen Ihnen undt denen Königl. Schwedischen hochanschnlichen herren Plenipot. Vorgans

gen, undt Bie Unter andern auch G. G. D. ju Brandenb. Unfers anebigften Chur Gurften undt Dergen Derhogsbumber Dommern bes dem puncto Satisfactionis in Vorschlagk Tommen, budt barauf in einen absonderlichen schrifftlichen apvendice, aufenglich Lalb undt Bor' Dommern, balbt undt nach Runff tagen aber am 26, Aprilie, war ber Sontagt Cantate Styl. v. oder 6. May, war ber Sontagt Bocem jucunditatis Styl. n. Bff anderweitiges anbalten Bor bochwolgebachten Ronigl. Schwedischen Beren Plenipot. beebe gange Bertiggthumber, alf Bor- undt hinter Pommern, Jedoch mitt gewiffen in dem arvendice enthaltenen Conditionibus offerivet, alfo, das es an feiten allerhochst gedacht der Römischen Rapferl. Mavtt. damitt nunmebr nicht res integra were, nachrichtigliche Communication gethan, bndt wie wir dawieder bndt fo thaner gethaner oblation à tempore scientiae also baldt von wegen bochft gedachter Churft. Durchl. Bufers gnedigften Chur Fürsten undt berrn, müntlich quam Solennissime contradiciret undt protestiret, mitt bem erBieten, folches anbringen zwar beb berfelben Unterthenigft ad referendum ju nehmen, fo aber barob Sich boch betrüben, Unsere also balbt eingewandte Contradiction undt proftestation gnedigst genehmb halten, undt darauf auch andere gedanden budt Confilia fagen murben, derobalben Wir vemb fo viele mehr alle bero guftebende mittell undt nottdurfft referviret undt Vorbebalten baben muften.

Diesem nach wollen im Rahmen Vor hochst gedacht Sr. Churst. Durcht. zu Brandenburgt, Ansers gnedigsten Chur Fürsten undt herren, Wir solche Mündtliche gethane undt eingewandte Contradiction protestation undt reservation anderweit hiemitt schrifftlich wiederholet, undt an dero zustehenden Recht undt gerechtigkeit, wegen dero Herhogthumber Pommern im geringsten nichts begehen, sondern feyerlicht, undt wie solches in der allerhesten art, form undt weise geschehen soll, kan oder magk darob bedinget, undt alle behörige nottdursst reserviret

vndt Vorbehalten haben, Zedoch Salvo allerhöchst gedacht, ber Röm. Kanserl. Maytt. hohen respect undt Authorität, mitt angehengten fernern Vorbehalt, biese höchst nohtwendige Contradiction, protestation und reservation off guedigst erlangten befehig von höcht gedachte S. Churst. Durchl. zu ertendiren, undt Anst als dann weiter daben zu erklehren, mie auch geziemender bitte, so thane obberührte Contradiction, protestation, undt reservation hiermitt anizo Von Vass anzunehmen ad acta zulegen, undt registriren, auch Ons darüber einige recognition zu Auser kunstigen bestehen, wie auch sonderlich in dieser hochwichtigen sachen nicht zu veberehein, Berbleiben.

G. G. G. G. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr.

Dienstbereitwillige Auch- Unterthenigst gefiffene

Seiner Churfürftl. Durchl. zu Brandenburgt auch hertzogen in Pommern zu biefen General Friesbens Tractaten anwesende Abgesandten albier vndt zu Münfter.

19.

Der Königl. Maytt. vndt Gron Schweden Sochanschnlicher herr Reichs undt Cantley Rhatt, auch zu den Zeutschen algemeinen Friedens Tractaten Sevolmechtigter berr Legate

Hochwolgeborner Herr Graff
Gnäbiger herr 20.

Ew. Soch Graft. Snad. undt Excell. wird sonder. Zweifell gnädig erinnerlich sein, waß gestalt Verschienen Dinsinge, War der 24. May Sie Buß gnedig eröffnet, das des herrn Feldtmarschalln Torstensons Excell. nachdem Sie ersahren, das zu Stettin ein algemeiner Convent Bon: den Pommerischen herrn Landt Stenden Unter Sich betaget worden, selches nicht allein, als wan etwa waß gefehrliches darunter folte gefuchet werden, apprehendiret, fondern auch darüber den Königl. heren Estats Rhäten ordere ertheilet, solches in an-merckung zu nehmen, Andt beh der occasion Ihnen eine hohe Gumma Seldes zum subsidlo extraordinario herzugeben, anzudenten, Andt keine exceptiones dawieder anzunehmen, sondern dieselbe schlechter Dinge zur Zahlung seldiger Summ anzuhalten, Andt welcher unter den Stenden vor Vorwilligung der Selder abreisen würde vente den Stenden vor Vorwilligung der Selder abreisen würde vente 50 Athle. zu mulctiven, undt waß in der Anß ad perlegendum Vorgezeigter ordere sonsten mehr enthalten gewesen.

Wie nun auf solchet offenhertzigen Communication Gw. Soch Graff. Snab. bnbt Erceft. anedige affection gegen die Bommerliche berren gandt Stande ju erspuren, Vornemblich, bas Sie bas folche procedur so wenig ben Vommerschen Libertat budt bertommen, alf auch dem Jegenwerttigen lauff, Eractaten nicht allerdinges Convenient, felbft Ihrem bocherleuchteten Verftande nach woll Judiciret, Ihre bisplicent daber Conteffiret, Undt guvernehmen geben, weill es nicht fo febr von des bochanfebnl. berrn: General Feldtmarfchalln Greell. alf anderen berrührete, Sie an Die Ronigl, Berren Gftats Rhate ju Stettin folche ordere, ba es albereits nicht gescheben, nicht zu offeriren, schreyben wolten. Alf thuen Gw. Soch Graff. Snaden undt Greefl. Wir dafür Unterdienftl. band fagen, But bitten, Sie wolten ben folder gnädigen inclination gegen bie berrn gandt Stande ferner Continuiren, undt beb Borfallender orcafion bas Canbt in alle wege 3hr gnedig recommendiret fein laffen. Daneben aber tonnen Wir Bnterbienftl, nicht bergen, das Berfcbienen Sonabendt ben 16. Mai Bus von den Pommerischen berren Landt Ständen Schreiben jutommen, darin Sie notificiren, Db Sie woll Unter Sich am 23. Avril ju Alten Stettin biefer gegenwerttigen Friedende, handelungt, undt daben Unlenghabren babenden boben Intereffe

-halben, zu besprechen Sich berahmet, dennoch weill Sie in wenige anzahl erschienen, auch die Rapserl. Duplie undt Instrumentum Pacis gerne Borbero sehen mögtten, selbigen Convent bif auf den 3. Juny schiest kunfftig provogiven musten.

Wan nun Gw. Sod Greff. Gnab. undt Greell. fonder ameifell nicht Unbillig werben ermeffen tonnen, das offt wolgemelte berren Pommerifche Stende veber Diefem Casa dabeb gegenwertrigen Tractaten von dem Derkogthumb Vommern in Specie Tractiret wirdt, Sich besprechen, undt was zu Ibrer undt des gemeinen gandes Wollfahrt allbie ju negotieren erfprieglich, Ung ferner an die bandt geben, magen bas Bertzogtbumb Pommern auch von Budenclichen Sabren in folche Libertat gewesen, worin es Bornemblich ber gegenwerttigen Sircumftantien mitt, billigfeit nicht magt gebemmet werben. Wir aber beforgen bas, Dofern G. Soch Graff. Sneb, undt Ercell, bas obermabnte Schreiben an bie herrn Gftats Rhate noch nicht abgeben laffen, diefelben mochten bes berren Relbtmaricalln Ordere nachgeben, undt ben Convent Berbindern. Welches nicht allein ben ben herrn Candt Standen, fondern auch sonften Sedermanniglichen benen es zu Obren teme, ein felkames anfeben Caufiren wurbe.

Derowegen so gelanget an Ew. Soch Graft. Snad. undt Greell. Unser Bnterdienstl. bitten, Sie wollen den Pommerlischen herren Landtständen die gnade erweisen, undt den Königl. herren Csats, Rhaten in Pommen bei epligster Post reseribiren, das Sie oberwehnten Convent nicht mögen vel dirocte vol. indirocte hemmen, sondern den Herren Stenden in gegenwerttigen fall die Friedenshandelungt betreffende, des geliebten Batterlandes nottdurfft undt beste zu berahtschlagen, ohne behinderungt undt aumutung der hohen Geldt Summ Berstatten, undt also im Wercke bezeugen, das nach einhalt Ihr Königl. Mant. zu Schweden zum öfftern gegen die her-

ren Bandt Stende gethanen Contestationen man des Landes Libertät, wolfahrt undt aufnehmen getrewlich lieber befürdert alf Verschmället sehe, Andt können Wir daben G. Hoch Gräff. Snad. undt Greell. wol versichern das die herren Landt Stende ben solchem Convent nichts gesehrliches wieder Ihr Königl. Mahtt. undt die Hochlöbl. Cron Schweden daselbst Verhandeln, sondern Biele-niehe Ihre gedanden dahin Wolmeinentlich Richten werden, wie der Seopus eines bestendigen undt sichern Friedens so viele an Ihren ist, erlängen werden könne.

Solches wirdt G. Doch Staff. Snab. undt Greell. ju einem immer wehrenden Round gereichen, Undt werdens die herren Landt Stunde für eine sonderbahre gnade erkennen, auch nebenft Unf nach möglichkeit bin wieder ju Berdienent Sich besteifigen.

Ew. Soch Graff. Snad. undt Greell.

Unterdienst willige Marr von Eckstede Friedrich Runge D.

Dinabrugt am 29. May 219. 1649.

Die Geberten bei

Civitas Straisundensis una cum Civibus et incolis praesentibus et futuris, omnibus et singulis per generalem et filimitatam Amnestiam adversus omnem praeteritorum imputationem, memoriam et vindietam secura, nec non in eum, quo sub Anni 1627 initio gavisa est, Statum integre reducta sub S. S. Romano Germani Imperii suprema jurisdictione et justo Ducatus Pomeraniae ad patrias leges, conventiones et consuctudines composito Regimine, communi Germaniae libertate, et pro ea hoc tractatu conventis non minus atque si spe-

cialiter pro ista convenissent, nec non Anseaticae societatis Communicatione, Religionis Evangelicae iuxta primitivam Augustanam Confessionem publico liberoque exercitio, huidsque in exclesiis et scholis ad civitatem pertinentibus libera ordinatione, "bmnibus Provincialium Pomeraniae Rugiaeque Statuum communibus, suisque peculiaribus immunitations, privilegiis, jurisdictione, fu-, diciis, statutis contractibus conominibus\*) et juribus Ecclesiasticis et politicis, (Contractibus, conventionibus. consuctudinibus, observantiis, gratiis abi Imperatoribus, Regibus, Ducibus Pomeraniae ac Principibus Rugiae concessis, aliisque Juribus omnibus Ecclesiasticis et politicis) plenissime et sine allo impedimento seu imminutione abolitis ante omnia adversus ista illatis gravaminibus nec iterum inferendis in perpetuum intra et extra moenia fruatur (Praeterea a praesidiis militaribus absque oneribus et incommodis, quae belli et praesidiorum occasio vel usus hactenus causavit, qualiacunque fuerint, sine exceptione per hanc pacem liberata in pristinum restituatur statum) Ab omnibus praeterea oneribus et incommedis, quae belli et praesidiorum occasio vel usus haotettus causavit, qualiacunque fuerint, sine exceptione per hanc pacem liberata, nullis, imposterum militaribus praesidiis eneribus, violentiis aut executoribus obnoxia flat .. Nec centra just Imperii Romani, publicum, provinciae et uthis privilegia immunitates et antiquam morem ullis vestigalibus, exactionibus, impedimentis vel impositionibus oneretur, quin potius si quibus onerata deprehendetur, ab iis eliberatur, defendatur, et

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich zu lefen: conventionibus. Die nachfolgenden Parenthesen enthalten vermuthlich nur Borschläge zu veranderter Fassung des vorher und nachher Gesagten.

aequabili jure praesertim austregarum et appellationis ad cameram vel aulam Imperialem beneficiis gaudeat, Permaneant Civitati et Civibus possessiones et bona ad hoc tempus usque acquisita, ubicunque fuerint sita, quieta et illibata, et in iisdem [illi] non secus atque in urbe omnis jurisdictio, commercia itidem ab rivis locorum, quae pacis huius instrumentum complectitur, terra marique libera et non impedita. Nihil quidquam ex iis quae ab anno 1627 evenerunt praeiudicio vel damno ne nisi ab eo tempore \*) (quo in pristinum statum justo ordine restituta, privilegia confirmata omniaque supra memorata re ipsa adimpleta sunt, ad homagium praestandum ullo modo obstricta esto) quo in pristinum statum justo ordine restituta fuerit, functionum, Provincialium consors esto.

21.

Articulus Pomeranicus 16 et 18 Junii Anno 1646 Excell. Dn. Plenipotentiariis Suecicis exhibitus.

Ut Religio Christiana in S. Scriptura nec non Augustana invariata Carolo 5. Imper. Augustae Vindelicorum 25 Junii Ao. 1530 exhibita inque Pace Religionis confirmata confessione comprehensa ofinibus et singulis Ducatus Pomeraniae, Principatus Rugiae et Episcopatus Camminensis statibus et Ordinibus absque ofini in libero eius exercitio turbatione et Impedimento perpetuo usque ad finem mundi inviolata relinquatur: Regimen tam Ecclesiasticum quam politicum, sicut in ordinatione et agenda Ecclesiastica, Instructione consistorii, ordinatione dicasteriorum et forma Regiminis 19 Novemb.

<sup>\*)</sup> So steht in ber Sanbschrift. Bletteicht ju tesen: damno esto; neque nisi eo tempore, quo etc.

Ao. 1634 publicata aliisque rescriptis, Edictis, Privilegiis et Patriae legibus fundamentalibus sancitum est. cessante eo, quod nunc ad interim constitutum est, re-'gimine formetur, ut scilicet non modo Jura et Justitia Juxta tenorem Juris scripti vel consuetudinarii in S. Romano Imperio imprimis autem in patria specialiter recepti absque personarum respectu aequaliter in dicasteriis ordinariis, quibus omnes cujuscunque status, officii vel dignitatis subjecti sint, administrentur, neque subditi in causis forensibus vel Politiam concernentibus extra Ducatum ullo modo evocentur; Verum etiam locum et beneficia Ecclesiastica tenentis caeteraque officia maiora, dignitates, item Dicasteria, Praefecturae et Capitaneatus non nisi in Pomerania natis primaevae Augustanae confessioni addictis, et ad eiusmodi officia idoneis personis committantur. Proptereaque bona ad publicum Principis Patrimonium pertinentia adque Statum Ducalem et onera Regiminis ferenda antiquitus doctrina\*), a S. R. M. Suetiae a \*\*) pro tempore inter officiales Regios distributa, quo illa absque Subditorum gravamine exinde sustineri possint, in pristinum restituantur usum. Status quoque et ordines Pomeraniae vel Praclati, Nobiles et Civitates in specie Sedinum, Gryphis Waldium, Colberga, Anclamum et reliquae Civitates subditique in sua libertate et possessione vel quasi Jurium, Privilegiorum tam generalium quam Specialium, Immunitatum, Edictorum, Decretorum, Statutorum, Compactorum, Transactionum, Contractuum, Consuetudinum, Observantiarum, gratiarum a Caesaribus, Regibus, Ducibus Pomeraniae, Principibusque Rugiae concessarum, Ordinariarum Instantiarum et appellationum, praesertim ad

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich dicata. \*\*) Bermuthlich autem.

V. 2.

Cameram Imperialem, item Pacis religiosae et prophanae, Constitutionumque Imperii in specie autem Civitas Stettin in possessione vel quasi Juris deponendarum mercium, quod vulgo Nieterlage dicitur, et prohibendi praeternavigationem secundum normam Privilegiorum huc usque observatorum quiete reliquantur, et neutiquam in eis turbentur, sed potius defendantur tueanturque. Praesidia etiam militaria pro praesentis belli necessitate inducta una cum reliqua militia statim Pace conclusa, abolitis simul omnibus praetensionibus militum adversus Ducatum eiusque incolas, abducantur minimeque cum onere subditorum et libertatis praejudicio ibidem continuentur. Si qui durante hoc bello propter servitia uni alterive parti, eiusque confoederatis vel assistentibus praestita aliasve causas bonis vel Juribus suis privati sint, vi generalis amnistiae in hac pacificatione sancitae plenarie restituantur. Si praeterea delectus aut conscriptiones militum pro defensione Patriae fieri aut subsidium pecuhiarium exigi necesse sit, ab omnibus aequaliter observentur ea in re privilegia Ducatus, ut non aliter quid fiat vel exigatur nisi iuxta libertatem Patriae consentientibus ordinibus, et nulla exemptione à contributionibus valente, subditique domanii Principis suam ratam in Commune aerarium una cum ceteris inferant. Armamentaria quoque publica in Communem usum Conserventur instructa. Status vero et ordines Pomeraniae, Principatus Rugiae et Episcopatus Camminensis bellis externis nullo modo implicentur, neque in iis, quae extra Imperium geruntur, ad servitia militaria et contributiones sint obstricti. Commerciorum item usus, prout ante annos 50. 60. vel plures fuit, remotis omnibus occasione belli introductis novis vectigalibus, impositionibus vulgo licenten, Clausuris, aliisque contra privilegia exstructis fortalitiis et salva cujusque loci immunitate ex privilegiis vel transactionibus competente, terra marique liber maneat, neque hac pacificatione Civitatibus Pomeranicis quoad societatem foederis Anseatici aliquid detractum Et quemadmodum omnia et singula haec etiam de Episcopatu, Capitulo et dioecesi Camminensi intellecta sunt, Ita quoque non modo reciproca illa obligatio, quae est inter Patronum et Episcopum nec non Ducatum Pomeraniae et Episcopatum Camminensem sarta tecta maneat, Sed etiam Celsissimi et Reverendissimi Domini Ernesti Bogislai Ducis Croiae electio in Episcopum Camminensem rata sit, inviolabiliterque custodiatur, nec ordines Ducatus Pomeraniae ante emendationem eorum, confirmationem privilegiorum et omnium supra positorum realem adimpletionem ad hormagium ullo modo sint obligati.

22.

Der Königl. Maptt. vndt Reiche Schweden Sochansehnliche respective herren Reichs undt Canpley Rhatt, hoff Canpler, Budt zu diesen algemeinen Friedens Tractaten in Teutschlandt Gevolmechtigte herren Legati, hochwohlgeborner her Graff, auch hochwolgebohrner hoch- Edler, Snädiger undt hochgeneigte herren.

Alf im Verschienen Monatt April der Rom. Kapserl. May. Hochansehnliche herren Plenipotentiarii Ihre Duplicam undt daneben ein Project eines Instrumenti Pacis, darin das Herhogthumb Pommern mitt gewißen beding, undt sonderlich der Interessenten assensu Ihr Königl. Maytt. zu Schweden zur Satisfaction Verwilliget; So haben Wir im Nahmen der Löblichen Pommerischen herren Landt Stände, als der rechten wahren Interessenten Uns abermahlen Unter dienstlich anzugeben, nicht Vorbey gemöcht, Jedoch mitt severlig-

ften bedingt, das folches zu Riemands prajudit, fondern einia undt alleine zu rettung Ihres Chriftlichen gewißens undt Conservation Ihrer wolerworbenen Libertat undt Landts wolfabrt angeseben, Undt fegen baben außer allem Zweifell, es werbe annoch in frifchen undt Unentfallenen gebechtniß fein, Bag wir am 30 Jan. anni currentis in Bnserm bamablen Bnter bienfilich vebergebenen Memorial auß unvembgenglicher nobtt zu bestendiger Information angezogen; Wie nun nicht allein darauß, sondern auch auß ber Reichs kundigen notorität erhellet, in waß einer farden Pflicht die Pommerische gande veber 100 undt mehr Jahr, mitt bem Sochlobl. Churbaufe Branbenburgt gestanden, undt dabero bey diesem emergenti, da diefelbe jur Satisfaction nicht allein von G. Soch Greff. Snad. bndt Greell. Greell Borgefclagen, fondern auch bon ben Rayserl. beren Plenipotentiarits Verwilliget, Von bergen wunschen, das Sott ber Almechige alf von dem alle Christliche einigkeit undt Liebe feinen Bhriprungt, von boben Simmell bequeme mittell fenden, bnot das Werck also moderiren bndt richten wolle, bamitt gwischen ber Konigl. Maytt. gu Schweben undt ber Churft. Durcht, ju Brandenb. alf naben Bludts Freunden undt Anverwandten die Pommerifche Sache auff billige wege Verglichen undt bengeleget werde. leben die Dommerische herren gandt Stande der Angezweifelten zuversicht, das man daben Unsere Vorbero Buterschiedtliche Bbergebene Memorialien gnadig bnot boch gunftig geruben Ru Welchem ende dan G. Doch Graft. Snad. undt Greell. Greell. Bir Infer geliebtes Batterlandt nochmablen aufs fleißigste biemitt wollen recommendiret baben.

Weill Wir nun erfahren das man den Königl. Schmebischer Seite ein ander Instrumentum Pacis zu verferttigen im Werde begriffen sebe, undt denen albie anwesenden Intereffenten einem Jedtwedern von G. G. Hoch Gräfl. Gnad.

undt Ercell. Ercell, feine notturfft in einem gewißen auffat einzugeben, frey gelagen werden, Undt aller magen billia. bas nicht weniger ber Pommerischen berren gandt Stande, alf anberer ben dieser Friedensbandelung in Instrumento Pacis specialiter geruhet werde, Inmaffen nicht allein Ihr Königl Maytt. Undt Em. Soch Greff. Gnad. undt Green. Green. Sich respective gnädigst, gnädig undt bochgünstig darzu gegen bie berren gandt Stande undt Ung jum offtern erfleret, fondern auch diefelbe wegen Ihrer beb diefem Teutschen Rriege ber Sochlöbl. Gron Schweden undt bem Evangelischen Wefen beber 3hr Bermogen Gich fast erftredenden geleisteten getrewen affistent ein wiedriges Berhoffentlich nicht meritiret, Derowegen so baben Wir ber Bobl. Pommerifchen berren Landt Stände befideria nach möglichfter furbe gufammen gefaffet, Undt thuen dieselbe in einem Articulo bieben gefüget vebergeben, G. Soch Graff. Snaden undt Greell. Greell. Unterbienftl. bittende, gleich Wie Sie ben albie anwesenden Standen Bergonnet Ihren auffat zu vebergeben, damitt eines Jedtmebern ber gebühr nach geruhet werben konne, Alfo wollen Sie auch dieses von wegen der herren gandt Stande in gnaden undt boben gunften auff- undt annehmen, bero desideria deinevrter \*) maffen bem Instrumento pacis einverleiben, budt also beb biefen in Aller Weldt berühmbten Tractaten ein folch perpetuirliches fundamentum Ihrer Libertat undt Landes wolfahrt Legen, beffen fich bie Werthe pofterität immerwehrendt bif an den lieben Jungsten tagt zu erfrewen haben moge, Solches wirdt G. Soch Graff. Gnad. undt Greefl. Greell. ju Unfterblichen Rumb gereichen, budt werbens bie Pommerischen beren Landt Stande nicht allein gegen jedermenniglich bochlich zu preisen, Sondern auch folches mitt al-

<sup>\*)</sup> So fteht beutlich im Manuscript. Dhne 3weifel ein Schreibfehler.

lenn möglichften Dienften bin wiederund gu verschulden Bnterdienftl. geflißen fein.

Em. E. Soch Graff. Snaden und Ercell. Ercell.

Seborfahme undt Unterbienftwilligfte

Marr von Edstedt . Friederich Runge D.

Ofnabrügt am 16. Juny 20. 1646.

# Bur Geschichte ber Stadt Greifenhagen.

## Erster Abschnitt.

Aelteste Zeit bis zur Landestheilung im Jahr 1295.

In einer offenen freundlichen Segend, hart am rechten Ufer der Reglit, eines Armes der Oder, der hier an Breite mit dem Hauptstrom wetteifert, liegt die Immediat-Stadt Greisfenhagen; von dem weiter stromabwärts getegenen Stettin nur drei Meilen entfernt. Während an dem flachern diesseitigen Ufer, neben der Stadt und zwischen diesen beiden Strömen sich weite Wiesenstrecken ausbreiten, von Kanälen und Gräben vielfach durchschnitten, tritt jenseits das sanft ansteigende Ufer gleich einem vorgelagerten Walle an die Oder. Die nicht unbedeutende doch freundliche Anhöhe begränzt mit ihrer dunkeln Waldung gegen Rorden die Aussicht.

Fruchtbare Aecker schließen fich an die grünen Wiesen und Weiderläge, und gewähren bei dem sorgfältigen Anbau des Landes und bei der Menge von umliegenden Ortschaften eine angenehme Mannigfaltigkeit.

Der ziemlich regelmäßig angelegte Ort, seine geschlossene Masse rother Dächer, wie zu einem Vierecke gefügt, aus welchem die stattlichen Thürme und Thore ernst hervorragen, bieten dem Auge des Beschauers einen Ruhepunkt, von wo aus er sich versucht fühlt, einen Blick rückwärts zu thun in die

Borteit diefes einst durch Sandelsverkehr und Schiffahrt fo blübenden Semeinwesens. Fordert boch schon ber gegenwärtige Ruftand ber meiften Stadte unfere gandes ju einer folden Arbeit auf, an welche ber Siftoriter gern feine Rraft wendet, da ibm die noch vorbandenen Reste von jener fraftigen und tuchtigen Beit auch einen Gewinn fur feine Dube versprechen. Denn wenn gleich das Innere ber meiften Städte uns wehmuthig mabnt an geschwundene Große und Bedeutung, fo wedt bagegen ber Unblid jener ehrwurdigen Zeugen einer frühern Berrlichkeit, fo weckt der Unblid der burch ihr Alter und ibre gange Conftruction fo bentwürdigen Bauten, Dieser von kundiger Meisterband oft kubn aufgeführten Rirchen und vor allem dieser stattlichen Thore, wie fie noch viele Stadte unsers Landes aufweisen, ein freudiges Gefühl und ben Drang in uns, jener Zeit naber zu treten, die fo Tuchtiges und Bewundernswertbes bervorzubringen vermochte.

Es war nicht bloges Bedürfniß, was diefe, nicht felten mit hober Runftfertigfeit und gewiß bedeutendem Roftenaufmande errichteten, Bebaude geschaffen batte. Die damalige Wehrhaftigkeit der Städte mochte auch ihren Theil an den gur Bewahrung ber Gelbstftandigfeit nothwendigen Befestigungswerten, Mauern und Thoren, haben, aber vorzüglich war es eine burch Wohlstand erzeugte Bilbung, welche fich hierin ansprägte und die, sobald es öffentliche, bas Beste der Gemeinde fördernde Awecke galt, mehr wollte als gerade die Roth erbeischte. Und so konnen wir noch beute, neben ber Tüchtigteit burgerlicher Befinnung, in jenen Werten die völlig eigenthumliche Ausbildung deutscher Baufunft bewundern, welche uns an ein großes Verdienst unserer Vorfahren erinnert, dem Historiker aber gleichsam die Vorballe öffnet, durch welche er fich der darzustellenden Vergangenheit naht.

Wohl Jahrhunderte früher, bevor Greifenhagen als eine beutsche Stadt gegründet wurde, war an diefer, dem San-

beleverfehr fo gunftigen Stelle eine wendifche Dieberlaffung entstanden: ein Fischerdorf, über deffen Benennung und Umfang und jedoch die Geschichte teine Nachricht aufbewahrt bat. Ueber die Dorfe-Berfaffung bei ben Glaven, mit welchem allgemeinen Ramen wir die Bewohner Pommerns vor der Germanifirung bes Landes bezeichnen durfen, fo wie über ibr Gemeindewefen, ift uns gleichfalls teine nabere Runde auf-Rur aus ähnlichen Berbaltniffen in andern flavibebalten. fchen Gebieten konnen wir Bermuthungen ableiten, benen es wenigstens an innerer Wahrscheinlichkeit nicht mangelt. Vorhandenfein flavischer Inftitutionen und Austande lernen wir nur bei ibrem Ausammentreffen mit beutschen Ginwandrern b. h. bei ihrer Bernichtung tennen. Denn wie fich noch beute eine entschiedene Abneigung bes Glavischen gegen bas Deutsche zeigt, eine völlige Unverträglichkeit, fo wurde bamals bas gegenseitige Nichtertragen gewiß noch ftarter gefühlt, wo beide Bolfer als zwei durchaus einander fremde Glemente fich gegenüber ftanden, getrennt durch religiofen Rultus, Sprache, Sitte, Rechtsgewohnheiten, wie burch die gange Lebensrichtung, und durch den Rampf um den Befitz und die Berrschaft. Deutsche, als bas machtigere Glement, trug weniger burch Waffengewalt als durch geistige Ueberlegenheit den Sieg bavon, mas für Pommetn die Folge batte, daß in seinem größten Theile das Clavifche unterging.

Grst geraume Zeit, nachdem eingewanderte beutsche Co-lonisten, die Anfangs nur den niedern Ständen angehörten, und der Mehrzahl nach auf Klostergütern sich ansiedelten, durch betriebsamen Anbau des Landes, Urbarmachung der großen untultivirten Wald- und Bruchstrecken, neue rechtliche und politische Verhältnisse geschaffen und, als nächste Folge hiervon, die Gründung deutscher Dorfgemeinden veranlaßt hatten, waren auf demselben Wege und in ähnlicher Weise deutsche Städte entstanden, welche sich überall in dem germanistren nordöstlichen

Deutschland als durchaus neue und eigenthümliche Schöpfungen ankundigen.

Es war bei diesem im Sanzen planmäßigen Unlegen von Städten entweder der Fall, daß an dem Orte, wo es geschah, schon eine ältere städtische oder ländliche Semeinde bestand, wie dies z. B. in Stettin der Fall war, welches bereits, als der Bischof Otto von Bamberg in Pommern das Spristenthum einführte, eine nicht unbedeutende Stadt war, und folglich dann nur in rechtlicher Hinsicht etwas Neues sich schaffen ließ, oder daß in jeder Beziehung eine völlig neue Anlage gegründet wurde. Streng gesondert war in jedem Fall die neue Anlage, da in rechtlicher Beziehung sie allein eine wirkliche Geltung besaß, die etwa dort neben ihr vorhandene wendische Nieder-lassung, ohne Semeindeverband, und als Körperschaft den Deutschen saft rechtlos gegenüber stand.

Aehnlich, wie in den übrigen den Slaven abgewonnenen Theilen Deutschlands, geschah auch hier gewöhnlich die Gründung einer Stadt durch die Bemühungen Ginzelner, und zwar auf die Weise, daß vom Landesherrn, deffen Genehmigung hierzu erforderlich war, einige Grundbesitzer, Grundherrn, meist von edler Abkunft, und wahrscheinlich auf vorangegangenes Unsuchen, ermächtigt wurden, eine städtische Gemeinde nach beutschem Recht anzusehen.

Näher gestaltete sich dies also: Die anzulegende Stadt erhielt ein nach hufen bestimmtes Grundeigenthum, in Acker, Weide und Holzung (Heide) unterschieden, bessen Grenzen wohl gleich in der ersten Bewidmungs-Urkunde angegeben wurden. Oft war dabei noch die Angabe seiner besondern Bestimmung und Vertheilung ausdrückteh ausgeführt. Die Höhe der Abgaben (Husenschaft) von diesem Grundeigenthum wurde ebenfalls zugleich bestimmt, und der Stadt, Behus der Urbarmachung und Ginrichtung ihrer Aecker und ersten Anvordnung des Gemeindewesens, eine Anzahl von Freizahren be-

willigt, innerhalb beren teine Abgaben entrichtet wurden. Besondere Begünftigungen waren dabei oft weniger von der Freigebigkeit der Gründer, als auch von der eigenthümlichen Dertlichkeit bedingt.

Neben der zumeist sehr reichlichen Begabung mit Landbefitz, wurden in folden Grundungs-Privilegien auch die innern Verhältnisse der neuen Gemeinde durch Ertheilung einer in ihren Hauptzügen überall ähnlichen Verfassung angeordnet, das Gerichtswesen, jedoch nur in Bezug-auf die Erhebung der Brüchte, bestimmt und mancherlei Gerechtsame zur Förderung des städtischen Verkehrs neben anderen Vortheilen hinzugefügt.

Die niedere Gerichtsbarkeit wurde einem Schultheiß, auch schlechthin Schulze genannt, (presectus; scultetus civitatis) übertragen, und zwar, wo ein adlicher Unternehmer die Begründung der städtischen Verfassung übernommen hatte, erblich und lehnweise der Familie desselben. Demzufolge gebührte dem Schultheiß aus den Ginkunften des Gerichts: den Strafgesdern, ein bestimmter Antheil, gewöhnlich ein Drittel derselben, während die andern zwei Drittel der Landesherr, gleichsam für die geschehene Entäußerung seines Rechts, bezog \*).

Greifenhagen erhielt bei seiner, durch Herzog Barnim I., den Guten, am Isten März 1254 geschehenen Gründung als eine deutsche Stadt 200 Hufen Landes, von denen die Hälfte zum Acker, die andere Hälfte, theils zur Weide
und theils zur Forst bestimmt war, und außerdem vier Hufen
Landes und das Dorf (villa) Damerow, womit die Kirche
dotirt wurde. Wahrscheinlich mußte das zum Acker angewiesene Land erst urbar gemacht, auch die Wiesen erst aus Sümpfen und Brüchen geschaffen werden. Wohl mit Rücksicht

<sup>\*)</sup> Bgl. G. B. v. Raumer, die Neumart-Brandenburg. S. 45.

hierauf wurden der Stadt sechs Freisahre bewilligt, innerhalb welcher fie von obigem Grundeigenthum keinen Schof entrichten sollte.

Der Herzog begünstigte die Stadt ferner, im Umfange feines ganzen Sebiets, mit uneingeschränkter Bollfreiheit für ihre Früchte und Waaren, womit sie Handel treiben möchte, und verlieh ihr das Recht, eine Fähre über bie Reglip abgabenfrei zu halten.

Er fügte noch die Berechtigung hinzu, daß die Bewohner Greifenhagens in einer Strede von einer halben Meile auf-warts ihrer Stadt, und in eben folcher Ausbehnung gegen Norden hin, freie Rugung des holges, Waffers, der Wiesen und Weide haben sollten, außerdem schenkt er drei in der Nahe der Stadt gelegene Seen und überläßt ihr alles, was innerhalb des eben bezeichneten Diftricts irgendwie sich zum Rugen der Stadt wurde verwenden laffen.

Von den aus den Abgaben der Stadt herrührenden Gefällen behielt der Herzog für sich zwei Drittel, nämlich vom Hufenschoß (Grundsteuer), den Gerichtsgefällen (Strafgeldern) und dem Häuserzins (Wortzins). Das übrig bleibende Drittel wies er den Gründern (possessores) der Stadt an. Als solche nennt der Herzog: Rudolf von Belekow und deffen Sohne Rudolf und Gerhard, welchen, so wie ihren Erben, es von Rechts wegen zukomme (jure cedat).

Die Sobe der Abgaben bestimmt der Serzog auf folgende Weise. Bon der urbaren Sufe sollten jährlich fünf Schillinge (Solidi), von der Ruthe Ackers ein Denar entrichtet werden. Für die Serichtsgefälle ließ sich kein Maaß bestimmen, da sie sich aus dem Werthe der streitigen Sachen und einer hierfür augenommenen üblichen gerichtlichen Tare ergaben.

Auch über den von den Saus-Stätten zu leistenden Bins enthält die Urkunde nichts Raberes.

Den oben angeführten Schenkungen war noch die Ver-

gunftigung bingugefügt, in bem Flufchen Tue, welches bicht bei ber Stadt in die Reglig fällt \*), Mublen angulegen, wobei es der Stadt freigestellt war, nach eigenem Sutdunten, wie es ihr von Vortheil scheine, die Stellen dazu aufzusuchen.

Von den Mühlen mußte aber ebenfalls eine Abgabe entrichtet werden, doch waren auch hierbei Freisahre bewilligt; von dem Tage nämlich, wo man zu mahlen anfangen würde, bis zum Ablauf zweier Jahre sollten die Mühlen zu keiner Leistung verpflichtet sein, dann erst eine Abgabe entrichten, von welcher der Landesherr zwei Drittel, das andere Drittel der Erbauer der Mühlen erhielt.

Um die Verbindung mit dem am jenseitigen Oder-Ufer gelegenen Garz zu erleichtern, gab der Herzog der Stadt über das genannte Flüßchen, Tue, hinaus, von der Bahnschen Brücke anhebend eine Strecke Landes bis zur Reglis.

Den Fischern der Stadt, welche wir oben als ihre ursprünglichen Bewohner genannt haben, worunter, jedoch hier
die Fischerei betreibenden Theilnehmer der neuen Semeinde verstanden sind, bewilligte der Herzog die wesentliche Vergünstigung, in allen, zwischen der Stadt Sarz und dem frischen Haff (mare recens) vorhandenen Sewässern, frei sischen zu
dürsen.

Für den innern Verkehr der Stadt und ihr Aufblühen sorgte der Herzog noch badurch, daß er ihr Marktgerechtigkeit verlieh, und von den baselbst zu Kauf gebrachten Gegenständen die Entrichtung eines Zolles erließ.

Die Leitung der eigentlichen ftädtischen Angelegenheiten wurde, wie die Urkunden vermuthen lassen, und was das Semeinsame städtischer Verfassung ist, eigenen Beamten (consules) übertragen, und diesen auch namentlich die Leitung des

<sup>\*)</sup> Bgl. Brüggemann's ausführliche Befdreibung von Pommern. Th. II. Bb. 1. S. XXVI.

Aufbaues ber Stadt aufgegeben. Bas bie Konfuln innerhalb ber Grenzen der Stadt zu deren gemeinen Rugen an Gebäuden aufführen wurden, erklärte der Herzog als bestänbiges Eigenthum der Stadt.

Neben biesen Borstehern ber Semeinde, ben sogenannten Konfuln, stand ber herzogliche Beamte, ber Bogt, welcher die hohere Serichtsbarkeit verwaltete, und überhaupt die Rechte bes Landesherrn in den Immediat-Städten wahrnahm \*).

Nos autem tali condicione dedimus, ut a festo beati Martini futuro ad sex annos possint omni iure liberos possidere; postmodum autem secundum ius Stetinense debent in omnibus permanere. Preterea dicte ciuitatis burgenses volumus iurisdictionis nostre terminos sine solutione theolonii transmeare. Dedimus etiam predicte ciuitati traductum contra ciuitatem iacentem libere perpetuo possidendum. Insuper dedimus diete ciuitati usum lignorum, aquarum, graminum et pascuorum intra spacium dimidii miliaris supra ciuitatem in ascensu aque et dimidii miliaris contra ciuitatem in parte occidentali, cum tribus stagnis, scilicet Thiwitz, Pawelse et Scowe, et omnia, que intra dictos terminos per longum et latum ad profectum ciuitatis poterint uenire. His itaque datis nolvmus, ut due partes proventuum ad nos deueniant, scilicet de mansis, de iudicio, de cen u arearum, tertia pars possessoribus: Rodolpho de Belekowe et filiis suis Rodolpho et Gerardo et corum heredibus iure cedat. Qui prouentus taliter di tinguuntur, de manso exculto V. solidi et de uirga I. denarius tribuatur. Item dedimus iam dictis, s cundum quod ip is expedierit, molendina licite construere in aqua, quae Tuwe nuncupatur, hoc modo, vt ab illo die, quo molere incipiunt, duobus annis peractis, due partes redituum nobis et tertia pars: constructoribus tribuatur. Item dedimus ciuitati ante dicte trans rivulum, dictum Tywe, de ponte, quod Banische Brugge dicitur, spacium usque flumen, quod Regelitz nuncupatur. Preterea damus piscatoribus dicte ciuitatis libertatem piscandi in omnibus aquis infra Gardiz, ciuitatem, usque ad recens mare. Volumus etiam forum prehabite ciditatis esse liberum perpetuo a solutione theolonii et vngeldt, et quicquid consules ad communem

<sup>\*)</sup> Barnimus dei gracia dux Sclavorum, omnibus in perpetuum. Nouerint vniuersi tam presentes quam futuri, quod nos ad fundandam ciuitatem nostram Gryphenhaghen ducentos mansos contulimus, videlicet centum ad pascua et ligna, centum ad agros excolendos; quatuor mansos et unam villam, dictam Damerowe, doti assignauimus jura spiritualia requirentem.

Die Stadt wurde, der Urtunde zufolge, mit dem in Stettin geltenden Rechte, d. h. mit Magdeburgichem Rechte, bewidmet; und wahrscheinlich hatte fie auch in Stettin bei streitigen und zweifelhaften Fällen Rechts-Belehrung einzuholen.

Ueberblicken wir nun die der neu gegründeten Stadt so reichlich vergönnten Besitzungen und Gerechtsame, so treten uns hier alle Bedingungen entgegen, welche überhaupt erforderlich sind, um einer städtischen Semeinde ein träftiges Aufblühn und eine ungehemmte Entwickelung zu verleihen, eine Entwickelung, welcher der Sharakter der Selbstständigkeit nicht sehlen konnte, da die Abhängigkeit der Stadt von dem Landesherrn nur in dem Entrichten weniger Abgaben bestand, und in der Ansübung der peinlichen Serichtsbarkeit durch den landesherrlichen Vogt; was auf die Leitung der eigentlichen Semeinde-Angelegenheiten von keinem nachtheiligen Ginflusse seiner Semeine ist noch weniger sichtbar und schwindet allmälig mit ihren der Stadt verkäuslich überlassenen Serechtsamen gänzlich.

Der eignen Thatigkeit: dem Sewerbsteiß und Sandels-Verkehr zu Lande und zu Wasser, war jest ein weites Feld eröffnet, auf welchem für das gedeihliche Wachsthum der Stadt reichliche Frucht gewonnen werden mußte, da diese wichtigen Erwerbzweige als ausschließliche Privilegien von den Städten geübt wurden, auf dem platten Lande weder Sandel noch

usum intra terminos dicte ciuitatis et intra ipsam ciuitatem edificauerint, illud ciuitas perenniter libere possidebit. Ne autem huius
nostre donacionis dubium oriatur hoc scriptum con cribi fecimus et
sigilli nostri munimine corroborari. Testes huius rei sunt Godofridus, advocatus, dominus Otto de Ro. Roderus, (coquine magister) Jo. de Klinck, Rodolphus (camero magister) Da um
Selowe, Anno Demini MCCLAII. Calend. Marty. Das Driginal dieser
Urbunde, so wie ibres Transsumts v. J. 1283 sind nicht mehr vorbanden; die
zum Abdruck benuste Abschrift enthält einige Unrichtigkeiten, die zum Theil
bier zu vermeiden gesucht sind. Das in Parenthesen Eingeschlossen bezeichnet
Ergänzungen, welche die sehlerhaste Abschrift nothwendig machte.

Dandwerk gestattet war. Durch ihre Lage auf Handelsbetrieb hingewiesen, mußte für die Stadt die gewährte Anlage einer Fähre über die Reglig besonders wichtig sein. Nicht allein, daß sie hierdurch mit dem benachbarten Sarz und der großen Heer-Straße aus den Marken nach Pommern eine beständige und leichte Verbindung erhielt, gewann sie auch zugleich den Vortheil, späterhin selbst einen nicht unbedeutenden Handelsweg nach Vor-Pommern und der Uckermark zu öffnen, welcher ihr reichlichen Sewinn brachte.

Das Gigenthumliche ftadtischer Verfaffung und Entwickelung, obgleich ausführliche Runde bierüber fehlt, und nur aus einzelnen urfundlichen Ungaben Folgerungen gezogen werden tonnen, mußte fich auch bier wirtfam zeigen; aus junehmenbem, umfichtig geforderten Bertebr größerer Boblftand und mit ibm wachsende Bedeutung und Dacht fich erzeugen, welche bie Stadt mehr und mehr felbftffandig und wehrhaftig machte, ja ihr in der Landesgeschichte, wie die weitere Ergablung barthun wird, teinen geringen Plat amvies. hiermit mag die Rothwendigfeit angedeutet fein, bei der Darftellung ber wichtigften Begebenheiten unserer Stadt auch bie Beschichte bes Landes zu beachten, zu zeigen wie eins fich in das andere flicht, eins das andere bedingt und erzeugt. "Das kleine Radchen greift immer in's Große, wie der geistreiche Diefer fagt, und man tann bie Wirkung von jenem nicht deutlich machen, ohne auch biefes zu Reiten mit umlaufen zu laffen \*)."

Che wir jedoch jur Geschichte ber Stadt übergebn, mag

<sup>\*)</sup> Bgl. Wigand Gefc. der gefürsteten Reiche-Abtei Corven T. I. 216. In diesem vortrefslichen Werte, einer der ausgezeichnetzten Monographieen deutscher Geschichte, sinden wir Mösers obigen Ausspruch besolgt und bewährt. Wigand sagt in Bezug auf diese Behandlungsweise der Monographie: Es scheint uns wichtig bei einer Special-Geschichte, die in die großen Staats-Erecignisse wenig eingreift, hauptsächlich die Berfassung und die Geschichte des Bolts, für die sie oft große Ausschlässer, zu berückschieden.

es nicht undienlich sein, vorber einige allgemeine Verhältniffe, die unsern Ort angeben, zu behandeln.

Bur Zeit, als Greifenhagen gegründet ward, bestand noch die ursprüngliche politische Eintheilung Mommerns, in einzelne Länder oder Districte (Bezirke) (terra, provincia, burgward), die ihren Namen von den in ihnen belegenen Burgen (castra) führten. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß Greisenhagen in dem Lande Viddechow (terra viddechowa) lag, aus welchem, als einem besondern Serichtsbezirk, es jedoch durch seine Srändung zu einer deutschen Stadt genommen war. In weiterer Beziehung hörte es zum herzogthum Slavien, so weit dies Barnim I. und seine Nachkommen besaßen.

Ueber den Namen des Orts Einiges zu sagen, so dürfte in selbigem fich ein Beweis für unsere Vermuthung finden, daß die Stadt aus einem Dorfe entstand.

Als ber Sagen bes Greifs, b. b. des Pommerschen Bergogs-,, Gefchlechts, welches gubem Greifen borte," finden wir die Stadt benannt, und gewiß erhielt der Ort erft bei feiner Begrundung als Stadt diefe Benennung. Bor bem Sabre 1254 findet man ibn nicht in Urkunden. Richt obne Intereffe mare es, die Bedeutung bes Ramen Sagen gu er-Historische Forschungen baben es in's Rlare gebracht, daß dieses Wort, welches gleichbedeutend mit ber ober-deutschen Form Sain, eine Waldung bezeichnet, und zwar mit ber Bestimmung der Abgranzung, Ginbegung. Die frühere ausgedebnte Bedeutung wurde aber bald ausschließlich auf die Bezeichnung der Anlage eines Dorfs beschränkt, ohne jedoch beshalb unkenntlich geworden zu fein. Wie nämlich schon Dreger bemerkt, finden wir die in unferm Cande fo gabireichen Sagen meift in tiefem fchweren Acter, und von Deutschen angelegt. Burfen wir nun, was teineswegs gewagt ift, annehmen, daß biefe Mecker größtentheils früher mit Solz bestanden waren, und zwar mit Gichen und Buchen, welche ben beften Boden vetlangen, so ware in dem Wort hag en seine ursprüngliche Bedeutung immer noch unverkeundar erhalten. Die hier eigenthunlichen Landmaaße verdienen auch dabei Beachtung.

Lateinische Urkunden übersehen hagen durch indago, Segerhufe durch mansus indaginarius, was zwar zu keiner völligen Grklärung führt, da es nur auf die Bedeutung von Grenze und Einhegung hinweist, jedoch auch zeigt, wie die nusprüngliche Bedeutung eines Worts später auf andere Verhältnisse übertragen wird.

Die Segerhufe ist demnach eine solche, welche auf ehemaligem Waldgrunde entstanden ist; ihre Größe scheint dagegen mit ihrer Benennung teine Beziehung zu haben.

Daß jene Hegerdörfer sich in tiefen, bruchigen Segenden vorsinden, verhilft also zur Erläuterung des Ramens Hagen, wozu kommt, daß sie nur die, solchen niederdeutschen Colonisten, welche aus Marschgegenden eingewandert waren, eigenthümlichen Anlagen bezeichnen.

Bur Erläuterung des Ramens Greifenhagen tann ferner auch das Wappen dieser Stadt verhelfen. Dies besteht aus einem Greifen über einem horizontal liegenden Baumstamme mit abgehauenen Aesten und entblößter Wurzel. Die Bedeutung des Worts hagen ware hiernach außer allen Zweifel gestellt. Wahrscheinlich erhielt Greifenhagen gleich bei seiner Grundung dieses Wappen \*).

Sleichbebeutend mit Greifenhagen erscheint uns der Rame Greifswald \*\*), nur mit dem Unterschiede, daß wir in beiden Ortsnamen die niederdeutschen und hochdeutschen Genitiv-Formen von Greif antreffen.

<sup>\*)</sup> Wir finden es zuerst an einer Urkunde vom Jahr 1284, nur leider nicht vollständig erhalten; jedoch hinreichend kenntlich. Es hängt an gelben und rothen seidenen Faden, und führt die Umschiste sigillvm burgensium? (eivitatis) gripenhAGEN. Bgl. Balt. Stud. Ihgg. II. hft. 1. S. 128.

<sup>&</sup>quot;) Die urtundlichen niederdeutschen Formen find: Griefes= wold (1278) und Grivesmold.

Die bamals und noch fpaterbin unter den Fürsten fast affgemein übliche Sitte, anffatt in einer zur Refident gewählten Sauptstadt fich bleibend aufzuhalten, vielmehr mit dem Soflager im Cande umber ju gieben, bald nach einem Rlofter, einem Schloffe ober einer Stadt, wurde neben der Laft, welche bie Aufmahme und Verpflegung ber gablreichen Gafte verursachte, woraus sogar dauernde Beroflichtungen in Form von Abgaben und Leiftungen erwuchsen, boch auch die Veranlaffung mancher einträglichen Bortbeile für biefe Orte. wichtigften Privilegien finden wir nämlich baufig auch in den Stabten ober Rloftern ausgeftellt, benen fie ertbeilt wurden. Dier an Ort und Stelle ließ fich freimuthiger und überzeugender das Bedürfnis darthuit, entweder Seminniffe des Wohlfandes auch ber Sicherheit fortzuschaffen, ober neue Begunfligungen für Sewerbe und Sandel, biefen Sauptrichtungen bes fladtifchen Lebens, zu erhalten. Jeboch wie freigebig, und felbft mit Aufopferung eigener Gerechtsame, bie Rurften nicht felten bei folden Begabuitgen erfcheinen, ber bon ber Gefcichte zuweilen erleuchtete hintergrund ber Begebenheiten zeigt, wo er uns enthüllt wird, fiets ein müblames und toftbaves Greingen ber gewährten Bortheile, bie oft mehrfach gleichsam abgekauft werden mußten. Die ftete Gelbbeburftigen Rurften faben fich immer wieder an die velchen Stoffer und die noch wohlhabenderen Stadte, in welche alles Gelb aufammenfloß; gewiesen; welche ihrerfeits nicht Bedenten trugen, die Roth des Landesberrn ju ihrem eigenen Bortheil ju Dag bieraus icon frub fich ein füblbares Diggebrauchen. verhältniß zwischen ben Fürsten und Städten ergab, liegt nabe. Zenen mochte es oft schwer fallen, auf wichtige Gerechtsame gu verzichten, um nur aus augenblieblicher Geldnoth ju tommen; diefe bagegen mochten nicht immer in ihrem Begehren und Verlangen billig fein, nicht felten mehr als billig war als Bedingung ibeer Billfeleiftung forbern:

Hieraus wird es erklärlich, daß manche Serechtsame, mancher Besit von den Städten mehrfach erworben werden mußten,
und nur so vor Anfechtungen sich schügen lieben: Daß die
Städte in diesen selbst bis zu offenem Rampf gedeihenden Mißbelligkeiten und Reibungen das Uebergewicht über ihre Landesberren behanpteten, diese faß ihre sämnstlichen Hobeits-Serechtsame sich mußten abkaufen lassen, liesert einen Beweis von
der ungemeinen Kraft, welche sich aus den flädtischen Semeinden und namentlich aus ihrem festen Ausammenhalten unster sich entwickelte: eine Kraft, an welcher der Lehns-Staat
bes Mittelalters endlich zu Grunde ging.

Daß an seine Stelle eine strengere Staatssorm trat, die ihrerseits nach und nach alle neben ihr bestehanden Korperationen brachmund ihnen mur so viel Freiheit gestattete, als ihr gut dünkte, ist der Inhalt der neuern Geschichte, nach ihrer politischen Seite, in welcher die Städte eine so beschiedene Stelle einnehmen:

Wie uns dies den Eurwickelungsgang auch für Greifeuhagen zeigt, so kehren wir nun zu den Anfängen desselben zurück, und versuchen in gedrängter Fassung darzustellen,
wie weir es an selbigem Theil hatte, welche Erkenisse es bald
förderten, bald hemmten, und welche Beziehungen es zu den
allgemeinen Schicksalen des Landes einnahm.

Der um die Sermanistrung Pommerns so verdiente Begründer der Stadt, Herzog Barnim I., hielt sich im Frühling des Jahrs 1261 mit seinem Hoslager in Greifenhagen auf, wo er mit Ginwistigung des Bischofs Herman von Kamin, als Diöcesan-Herven, bei der St. Petri-Kirche in Stettin ein Collegium von zwälf Kanonikern stiftete, und ihnen, außer den früher bewilligten Ginkunften, das Patronatsrecht dieser Kirche, so wie auch der Kirchen zu Sarz. Penkun, Pinnow, Tantow, Wolkin, Endow, Labentin, Warfow und Arectow überwies. Im Gefolge des Herzogs waren die Ritter Bencekow von Uznam, Johannes von Leuenow,
Ulrich von Moringen, Roberus, Sodeke von Zmogerow \*),
Johannes von Brüsewis u. a., ferner der Marschall Gobelo
und Heinrich Barfus (Barvot) \*\*).

Wiederum weilte herzog Barnin im die Pfingstzeit des Jahres 1268 in Greifenhagen, wo er seine Unwesenheit durch die Schenkung des Dorfes Poret an das Kloster Bu-kow bekundete. In seinem Gefolge waren der Abt Ricolaus von Kolbaz, der Probst Konrad aus Stettin, und mehrere Ritter, worunter einer des angesehenen Geschlechts Bork \*\*\*).

Ob Greifenhagen damals besondere Bortheile erhielt, bleibt ungewiß, da uns vorhandene Quellen hierüber nicht belehren.

Wenige Zeit darauf, im Jahr 1270, treffen wir wiederum den Herzog Barnim in Greifenhagen, und nochmals war auch seine Anwesenheit durch Schenkungen bezeichnet.

Dem Kloster Verzen übetwies er die beiden Borfer Buffow und Borentin, und dem Nonnen-Aloster in Pirit gab er einen bei der Burg daselbst belegenen Play f).

Doch auch mit Beweisen ausgezeichneter Sunst für Sreifenhagen schien der Herzog Barnim nicht lange zogern zu wollen. Das junge Semeinwesen hatte erst zu einiger innern Bedeutung reifen muffen, ehe ihm Vortheile gewährt werden konnten, die bestimmte Bedingungen voraussehen, was namentlich von den im Jahr 1271 erhaltenen Privilegien gilt. Damals waren vielleicht Handelsverkehr und Schiffahrt schon zu einigem Umfange gelangt, und um so mehr mußte es der

<sup>\*)</sup> Bobl zum Gefchlecht Ramin gehörig, welches noch jest in Befit von Somagerow ift.

<sup>\*\*)</sup> Dreger I. G. 443.

<sup>\*\*\*)</sup> Dreger I. S. 530.

<sup>†)</sup> Rad ungebr. Urkunden im Agl. Prov. Archiv.

Stadt frommen und befonders den Betrieb ihrer Gewerbifdtigkeit fordern, daß der Bergog Barnim ihr die wichtige Gerechtsame, Innung en zu halten, übertrug \*).

Das früherhin nur vereinzelt und daher ohne den möglichen Erfolg betriebene Gewerbe, war jest Segenstand der vereint wirkenden Anstrengung von Korporationen, die ausschließlich zur Betreibung desselben berechtigt waren.

Wie bei solchen und ähnlichen Bewidmungen die Sebräuche älterer Städte als Muster gebraucht wurden, so sehn wir anch hier, obige Serechtsame an Greifenhagen mit der Hinweisung verliehen, sich derselben ganz so zu gebrauchen, wie in Stettin Innungen eingerichtet und üblich seien. Aus diesen hierdurch geschaffenen Körperschaften der Sewerbetreibenden entstanden die in der Geschichte der Städte so einflußreichen Zünfte, welche nach der einen Seite dem Sewerbe eine Vollendung verschafften, die noch jeht unsere Vewunderung erregt, doch zugleich in der Folgezeit die Versassung der Städte saft überall umschusen, indem sie die Lentung der Semeinde-Angelegenheiten der alleinigen Herrschaft der wenigen, meist aristotratischen Rathsmitglieder entwanden, und an derselben dagegen der Semeinde einen größern Antheil verschafften.

Bon dieser wichtigen Urkunde ist leider das Original nicht mehr vorhanden. Wir besitzen sie in einem spätern Trans-

Datum ...... aano domini MCCLXXI. prydie Idus Octobris.

Aus einem Driginal-Transfumt v. 3. 1373.

fund, und verdanken thre Erhaltung nur der löblichen Sitte unferer Vorfahren, ertheilte Privilegien und Serechtfame sich von Zeit zu Zeit durch die Landesfürsten neu bestätigen zu lassen, welches in besonderen Documenten und gewöhnlich also geschah, daß die betreffende Bewidmung entweder wörtlich oder doch ihrem hauptsächlichen Inhalte nach, wiederholt wurde.

Eine bei fammtlichen Stadtgemeinden wahrzunehmende Sorgfatt sehn wir auf die Vergrößerung des Grundeigenthums gerichtet, was der Stadt mannigfache Vortheile zuwenden Ms eine ber ersten folder Erwerbungen, welche unserer Semeinde gelang, nennen uns Urtunden den Antauf des Dorfes Damerow, 1273. Die bierzu erforderliche Genehmigung ertheilte der Herzog Barnim von Damm aus, wo er baufig mit feinem Soflager fich aufhielt, und überwies das genannte Dorf an die Stadt mit allen Gerechtsamen und Rugeborungen und der Vergünstigung, frei zu sein von den gewöhnlichen Laften und Abgaben, woju die Bewohner der nicht in ben Banden der Rlofter oder Schlofgefeffenen befindlichen Borfer und Fleden bem Berzoge verpflichtet waren. Es geschah bies, nach hamaliger kandesperfassung, durch eine als Appropriation (Bereignung) eingefleibete "Schenfung," welche wir in ber darüber ausgefertigten Urfunde bezeugt finden, von dem Probst Romrad zu St. Marien in Stettin, dem Rapellan des Herzogs, einigen feiner Sofbeamten, bem Ruchenmeifter Roberus, Jagermeister Rolf von Belecow, dem ablichen Schulzen der Stadt, Nicolaus, Presectus Griphenhagensis, wie ibn die Urtunde vennt, und Andern nicht namentlich bezeichneten. Das an rothseidenen Fäden berabhängende Reitersiegel des Herzogs befräftigte diese Verleihung, deren Original-Document angleich das älteste ift, welches bas rathhäusliche Archiv Greifenhagens enthält \*).

<sup>\*)</sup> Die Schentung biefes Dorfs, beren bereits die Stiftungs-Urkunde gebenkt, mare bemnach bamals nicht ju Stande gekommen, ober fpater etwa

Ueber ben Besit bieses Dorfes gerieth jedoch bie Stadt in Streit mit dem nicht fern von ihr gelegenen Rloster Rolbas \*), deffen Besitzungen zum Theil mit benen von Greifen-

über den Besis desselben anders verfügt worden, was die Urkunden auch vermuthen lassen.

Die Urfunde lautet also: Barnim dei gratia dux sclauorum omnibus in perpetuum. Notum esse volumus vniuersis christi fidelibus presentibus et futuris, quod nos bona uoluntate, et vasalloram nostrorum fidelium maturo consilio, Villam dambrowe, quam consules nostri griphenhagenses cum agris et prato emerunt rationabiliter, ipei ciuitati iam dicte griphenhagen ad commune vsum approprianimus cum omni iure et libertate et iudicio ipsis consulibus permanente. Volentes etiam ne nostri successores siue heredes aut aduocati exactionem precariam, sine aliqua seruitia a dicte uille incolis accipiant, aut requirant. Vt uero hec nostra donatio perpetua permaneat, presentem paginam eisdem dari fecimus sigilli nostri munimine roboratam. Huius testes sunt dominus Conradus, prepositus canonicorum sancte marie Stetin. et Jo. eiusdem ecclesie decanus, nostre curie capellanus. Roderus magister coquine. Otto cum plata, milites. Nicolaus prefectus Griphenhagensis. Rolf de belecow. noster herodiarius. et quam plures alii fide digni. Datum damme per manus magistri rodolfi nostre curie notarii, Anno incarnationis domini. MCCLXXIII, Kal. Maii.

Bur Erlauterung bes in unfern Urfunden febr felten porfommenden Borts herodiarius biene folgendes. In einem Schreiben bes herzogs Bartislaus (IX) [1418-1457] an den König Heinrich VI. (?) von England heißt es: Mittimus etiam eccellenti magnitudini vestre IJ herodios, et IJ veltres et IJ accipitres, petentes ut talia clenodia ob dilectionem nostri grato animo suscipiatis. Dat Gripheswald, (s. a.) Bal. v. Ledeburs Allg. Archiv IX. 371. Herodius wird in dem Gloffar von du Cange burd Benennung einer Falkenart erklart. Siernach mare fomit unter herodiarius ber Auffeber über alles jur herzoglichen Baize Geborige ju verfteben. In der Ardiv = Beitschrift II. 359. ift die Bedeutung etwas zu allgemein gefaßt, mas hier berichtigend ermahnt fein mag. Der in fpaterer Beit vorkommende herzogliche "Jägermeister" führte mahrscheinlich die Ober aufficht über die gesammte fürftliche Jagerei. Wir finden übrigens für unfere Anficht eine Bestätigung in v. Ledeburs Allg. Archiv Bd. XVIII. S. 258, wo behauptet wird, ber herodiarius habe das Amt des "Falkeniers" bekleidet; auch nennt eine Urk. v. 3. 1324 einen Falkener.

\*) Der Herzog Barnim hatte das Dorf Damerow i, J. 1277 an das Kloster Colbas als ein lange Zeit widerrechtlich entzogenes altes Besisthum zurückgegeben. Bgl. Kosegarten, Pom. u. Rüg. Gesch. Denkm. S. 287, wo diese Urkunde abgedruckt ist.

bagen avengten. "Rachbem in biefer swiftigen Sache geranme Reit verbandelt worden war und beide Theile gur Behauptung ibres Rechts nicht geringe Rosten aufgewandt hatten, vermittelte Herzog Bogislaus, ber Gobn: und Rachfolger Barnims des Suten, diese Angelegenheit durch einen Vergleich, womit beide Theile fich zufrieden gaben. 1279. Dem Rlofter wurden von der Feldmark des Dorfes Damerow gehn hufen zuerkannt, welche es schon früher dem Acter des ihm jugehörigen Dorfes Brunned jugelegt hatte, wogegen bie Stadt ben übrigen Ader bes Dorfes nebft allen Weiben erhielt. Bur Entschädigung für diese Ausgleichung und die in bem Streite getragenen Roften, übertrug ber Bergog bem Rlofter bas Gigenthumbrecht über vierzig urbar gemachte und zu Lehn ausgethane Sufen, welche wahrscheinlich in der Rabe des Klofters lagen und im Befit von Bafallen des Herzogs waren, die hierdurch ihren Lehnsherrn in dem Abte erhielten und biefem gu allen Diensten verpflichtet wurden, die ihnen bisber gegen ben Bergog oblagen. Die Erlangung des Eigenthumsrechts ihrer Befitungen war um so wichtiger, und wurde absichtlich von den Klöstern gefucht, da es nicht felten zu einer Erwerbung bes wirklichen Besites und vollen Rupungsrechtes führte.

Welcher der beiden also verglichenen Theile, bedingte man ferner, diesen Vertrag brechen oder ansechten würde, sollte schnidig sein, die Summe von hundert Mark Silbers zu entrichten. Die Angehörigen der Kolbazischen Kirche erhielten zugleich die Erlaubniß, den Markt zu Greisenhagen mit ihren Erzeugnissen und Waaven zu besuchen, und ihre sonstigen Seschäfte daselbst ungehindert zu betreiben, was hinwiderum auch den Bewohnern Greisenhagens auf dem Gigenthum des Klosters eingeräumt wurde.

Mehrere babe Seiftliche, morunter Kanninische Domheren, und Ritter bezeugten biefen Bertrag, den die Siegel bes Ber-

jogs und bes 2066, aus weißem Wache," an felbenen Faben von rother Farbe hangend, in üblicher Weise beträftigten \*).

Von größerer Wichtigkeit, als diese endliche Beliegung des über den Bestig von Damerow gefährten Zwistes, war jedoch für die Gemeinde ein im folgenden Jahre ihr vom Herzog Bogislav ertheiltes Privilegium, welches recht darauf berechnet schen, ihren Handel zu fördern und begünstigen.

Im Gingange besselben sagt ber Herzog, wie er in Betracht ber Verbienste and anderer Beweise ber Lächtigkeit und Sprbarkeit ber wackern Bürger seiner Stadt Greifenha-gen, ihnen gnädig sich erzeigen wolle, ihnen alle Freiheiten und Snaden, welche sie von seinen Versubren und ihm selbst erhalten hätten, auf immer bestätige und es wünsche, ihnen solche Sunst in allen Dingen, wie weit er am besten könne und vermöge, zu vermehren, von denen er Aunde erhielte oder wann er überhaupt darum angegangen würde. Er verspricht, ihnen allezeit ein gnädiger Herr zu sein, sichert ihnen solche Sunst sogar auch bei seinen Nachfolgern zu, und will nie einen Unwillen gegen sie tragen, sondern in Allem sie fördern, wie er von rechtswegen dazu gehalten sei.

Indem er alle Privilegien der Stadt, aus desonderer Gnade, bestätigt, verleift er ihr zugleich die freie Schiffahrt auf dem Dammschen See und auf allen Sewässern seiner Herrschaft, so daß sie frei vom Zoll und "Ungelde" zu beständigen Zeiten ihre Waaren daseibst zu Wasser stromab-wärts und wieder zurück verschiffen könnten.

Mehrere Ritter des Herzogs, worunter der mit dem Schenkenumt bekleidete Arnold Swan, Bidanta, der Marschall Micolaus Drako, Heinrich von Rhein, Wilhelm Trampe, Ekkart Schmeling bezeugten dies wichtige Privilegium, welches der Perzog in der von ihm so begünstigten Stadt, und wahr-

<sup>\*)</sup> Ungebr. Drig.-Urf. im Archive ber Stadt Greifenhagen. 1279. III. kal. Jan.

scheinlich in der Eurie des Rathhauses, ober in der neben der Kirche befindlichen Sakristen, selbst vollzog, am 13ten Februar des Jahres 1280 \*).

Bei solchen Sunftbezeigungen, deren fich die junge Semeinde erfreute, darf es uns nicht wundern, daß bald nach Ertheilung dieses wichtigen Privilegiums es durch einen neuen Beweis von Huld noch größere Ausbehnung erhielt.

Die den Handeltreibenden Bürgern gewährte Bollfreiheit war, wie wir sahen, dem Inhalt jenes Privilegiums zufolge, auf die Schiffahrt beschränkt, jest wurde sie von dem freigebigen Herzoge auch für den Verkehr zu Lande ertheilt.

Bu liedermunde gab nämlich herzog Bogislav seinen "geliebten Bürgern" der Stadt Greifenhagen, mit Genehmhaltung seiner Schwester, der herzogin Mechtildis und mit Rath seiner Basallen, das Privilegium, nach Wolgast und allen andern Städten und Ortschaften seines herzogthums frei von Boll oder sonstigen hindernissen sied zu begeben und dort handels- und sonstige Geschäfte vorzunehmen. (1280. Apr. 15.)

Im Sefolge bes Herzogs befanden sich damals ber Eble Pribislaus von Belgard, Abkömmling eines Wendsichen Fürsten, ferner Otto von Ramin, Ulrich von Stolzenburg und andere, welche uns die Urkunde als Zeugen neumt \*\*).

Immer war jedoch die so einträgliche Sandelsfreiheit auf das Land des Herzogs Bogislav beschränkt, in dem übrigen Theile Pommerns hatte es keine Seitung; auch waren in ihm keine Bestimmungen über die Handels-Verhältnisse zu Fremden enthalten. Und auch diese Ausdehnung einer wichtigen Gerechtsame sollte die Stadt binnen kurzem der Gunst seines Fürsten danken.

Im July des folgenden Jahrs hielt fich Bogislav in

<sup>\*)</sup> Ungedr. Drig.-Urt. im Archive ber Stadt Greifenhagen.

<sup>\*\*)</sup> Ungebr. Urf. im Archive ber Stadt Greifenhagen.

Greifenhagen auf, und beurkundete hier durch ein neues diefer Stadt ertheiltes Privilegium, wie er aus gutem Willen und
mit seiner geliebten Brüder, der Herzoge Barnim und Otto,
Zustimmung, seinen gesiebten Bürgern der Stadt Greifenhagen die volle Freiheit gebe, ihre Waaren und Kansmannsgüter jeglicher Art auf Fahrzeugen zu verschiffen, auf der Reglig, dem Dammschen See und nach allen Orten und Städten, wohin es ihneh von Vortheil dünke, ohne davon Zoll zu entrichten.

Ans besonderer Sunft fügte Bogislav hinzu, daß Alle die mit Waaren die Stadt besuchen würden, gleichviel wo sie her kimen, unter seinem Schutz und Schiem stehen und auf dem genannten Wasser, sowohl bei der hin- als Zurücksahrt, keinen Zoll entrichten sollten, und Niemand sie irgendwie hindern dirfe. Ueberdies bestimmte der Herzog, daß die nach Greifenhagen handeltreibenden Fremden (hospites) dort einen Frei-Hafen haben sollten, wie dies in andern Städten seines Kürstenthums üblich sey.

Der Meister des Templerordens zu Rorich, ferner die Ritter, Gobelo, Friedrich von Hindenburg, Dietrich Behr und Andere werden als Zeugen dieser wichtigen Verhandlung genannt, welche in der Octave der Heiligen Peter und Paul, den 6. Juh 1281 abgeschlossen wurde, und zwar, was die Urstunde ausdrücklich anfährt, im Beisein des Plebans von Greisenhagen, Johann \*). Und dies möge unsere Aufwerksamkeit von den weltlichen zu den kirchlichen Angelegen-heiten lenken.

Greifenhagen gehörte, wie der größte Theil von Pommern, zur Raminschen Diöcese, und hatte an dem Bischofe zu Ramin seinen geiftlichen Oberherren. Wahrscheinlich balb nach der Gründung der Stadt war auch hier eine Pfarrkirche er-

<sup>\*)</sup> Ungebr. Drig.=Urt. im Archio ber Stadt Greifenhagen.

baut: tie jest zu weltlichen Zwecken bienenbe beilige Geist-Rirche \*). Bon nur geringem Umfange genugte fie anfangs ber nicht febr gablreichen Gemeinde. Ales biefe jedoch, durch Sandel und Schiffabert wohlhabend geworden, bedeutend gunahm, wurde jum Aufbau eines größern Gottesbaufes ingeschritten. Mitten: in der Stadt erhob fich, von kunftgenbter Sand geleitet, ber fattliche Bau, geweiht, wie die meiften Rirthen in Sandeltreibenden Städten, dem beiligen Ricolaus, als Schugheren ber Schiffabrt, welcher firchlichen Borftellung das eigenthunkiche Bild entnommen scheint, daß bie St. Nicolai-Kireben auf einem Schiffe ruben. In der Grundungs-Urkunde war die Kirche mit vier Sufen und dem Dorfe Damerow bewidmet, mas aber, wie die bargeftellten Begebenbeiten glaublich machen, fo gu verfteben ift, bag, mur bie Broblis chen Abgaben diefer gandereien der Rirche gefchenkt murben; teinesmegs aber fammitliche Ragungen.

Das Sebäude der Auche anlangend, so scheint es feine würdigere Seftalt, seinen erweiterten, sehönen Ausbau erft im folgenden Jahrhundert erhalten zu haben; denn auf diese Zeitweiset der Baustyl des Ganzen bin.

Bu den weltlichen Angelegenheiten zurückkehrend, wird zu ihrer richtigen Anffassung jest nothwendig, den bisher beschräkten Gesichtskreis zu erweitern, und einen-Blick auf die Landesgeschichte zu thun, um so gleich aufangs das nahe und wirksame Verhältniß unseres Gegenstandes zu dem grösperen Sanzen kar zu machen, durch welches er mit diesem so innig verbunden war.

Pommern fand damals unter ber Herrschaft seiner einheimischen Fürsten, und befaß ursprünglich keine andere Beziehung zum deutschen Reiche, als überhaupt der Ginfinß deut-

<sup>\*)</sup> Bergl. Bruggemann a. D. Bb. II. Theil 1. S. 55.

scher Gebränche und Rechtsgewohnheiten, von Ginwanderern borthin verpflanzt, allmählig erzeugt hatte.

Frühe schon hatten aber die deutschen Raiser ihr Augenmerk auf den stadischen Osten gerichtet und ihn in den Reichsverband zu ziehen gestrebt. Auf zwiefache Weise war dies zu bewirken: durch Lehnsabhängigkeit, welche man den dortigen Fürsten aufmithigte, und durch die annähernde Verdreitung deutschen Giemeichtungen, womit die Vernichtung des seindlichen Slavischen Siements erfolgen nunfte.

Babent die Herzöge Pommerns durch die Aufnahme beutscher Colonisten für die Germanistrung ihrer Ednder seibst thätig weren, fanden die Raiser ihrerseits kein Bedenken, die Herzöge zu Basallen der Markgrafen von Brandenburg zu erklären. Wann, und bei welchem Anlas dies geschah, ist nach nicht ermittelt.

Als Raifer Friedrich II. die Markgrafen Johann und Otts, mit dem Berzogthum Pommern (cum ducatu Pomeradio) belieb, 1291, bestätigte er, seinen Worten zusolge, nur eine Belshnung, welche bereits seine Vorsahren ben Markgrafen ertheilt hatten; was allerdings in eine frühe Zeit hinweist. Db die Belehnung jedoch sich nur auf das damalige sogenannte Pommern: den östlichen Theil Hinterpommern von der Gradow ab, beschränkt habe, wäre noch zu untersuchen \*).

Die Pommerschen Berzoge waren aber nicht geneigt, sich dieser angesommenen Lehns-Abhängigkeit zu fügen, was der Quell fortdauernder Streitigkeit mit den Markgrafen wurde und bereits in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts zu verwüstenden Fehden führte, welche nur das Aussterben des alten Fürstenhauses völlig beenden konnte. Pommerns auswärtige Stellung war jedenfalls durch dies Verhältniß bedingt.

<sup>\*)</sup> Diese Anficht ftellt Dreger auf. Bergleiche cod. dipl. Pom. I. 149. 2c.

Lange Zeit stand in diesem Rampfe das Glud den triegerischen askanischen Markgrafen zur Seite, sie eroberten die Neumark, erzwangen von den Herzogen die Abtretung des Uckerlandes; und gegen den Ausgang des Isten Jahrhunderts sehen wir einen großen Theil des Herzogthums Pommern in ihren Händen.

In bieser Bedrängniß fanden die Herzoge bei den Städten des Landes trefsliche Hülfer und die Mittel größere Gefahr abzuwenden, welche das Kriegsglink der Markgrasen
besorgen ließ. Seit dem Jahre 1277 hatten diese das Land
Schlawe in Besitz und im Jahr 1280 bemächtigten sie sich
auch des Landes Berustein. Bei diesen Fehden wurden die
Süter des im Schlawischen Bezirke (territorium Slawense)
gelegenen Klosters Bukow von den Pommern verwüstet und
erschöpft, was die Markgrasen Conrad und Otto bewog, das
Kloster in ihren Schutz zu nehmen. (1281).

Segen die Markgrafen verband sich herzog Bogislav mit Nicolaus, von Werle, 1282, welches Bündniß im folgenden Jahre durch den hinzutritt der Mekkenburgischen herzoge und anderer Fürsten und Dynasten, so wie der Städte
kübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Anklam bedeutend an Umfang und Stärke gewann. 1283,
Sonntags nach Veit.

Noch vor Eingehung dieses in der Landesgeschichte so merkwürdigen Rostocker Landfriedens-Bündnisses \*) bestätigte der Herzog Bogislav in seinem Schlosse zu Stettin der Stadt Sreifenhagen die in der Sründungs-Urkunde ihr überwiesenen Besitzungen und Serechtsame, und übertrug ihr gleich darauf die Marktgerechtigkeit der Fleden Woltin, Neumarkt und Viddechow, womit er die Schenkung einer Wiese und die

<sup>\*)</sup> Bgl. Balt. Studien III. Hft. 1. S. 101.

Grigubnif verband, in ben berzoglichen Forfien Banholz zu ihrem Bedarf zu schlagen D. 1283. 4. und 5. Juny.

Den Zusammenhang dieser Vergünstigungen mit den erwähnten Begebenheiten verschweigen uns zwar die Quellen; micht unwahrscheinlich ist es jedoch, daß Greifenhagen durch Aufbringung von Summen Gelbes diese wichtigen Vortheile erworben hatte.

In der mit den Markgrafen und wohl hauptsächlich um den Besitz der Reumark forigeführten Febde buste der Herzog die Burgen Woltin, Strasne, Brode, feiner Pyritz und Stargard ein. Dies bewog Bogistan zum Frieden, den er durch Vermittlung seiner Vafallen, unter Angelobung, die Summe

An gelben feidenen Faben hangt bas nur jum Theil erhaltene Reiter-Giegel bes herzogs von ungebleichtem Bachs, mit der Umschrift ..... LLVSIS DVC.

<sup>\*)</sup> Stee Urf. ift ausgestellt 1283 am 4. Juni; ihr Schluß lautet: Nos vero beati patris nostri laudabilibus vestigiis inherendo omnes donationes, libertates, gratias atque iura în presenti pagina subnotata, a prememorato patre nostro edita dicte civitati in nomine domini confirmamus, sub testimonio nobilis domicelli Jacobi de Gutzekowe, Johannis de Scolentin, Marquardi de Lubecyn, Hermanni Musteke, Willekini de Trampe militum, fratris Andree monachi Dargunensis et alierum fide digni. Dat. Stetini. Anno domini MCCLXXXIII pridie nonas Juny, per manum domini Bernhardi, capellani curie nostre.

Die zwite urunde lantet: Nos Buguzlaus dei gratia dux Slauorum Recognoscimus presentibus protestando, quod in opidis Woltyn, Nienmarketh et Videchowe fora deposuimus, et nostre ciuitati Griphenhagen duximus apponendum, vt maieri proficiat jneremento. Preterea pratum situm infra fossatum ville Morevyz et ciuitatem Griphenhagen, quod fuerat Gerardi de Granzoy, cum proprietate sai, prehabite ciuitati duximus apponendum. Insuper Burgenses predicte ciuitatis habebunt perpetuam libertatem jncidendi ligna, ad vsus edificiorum, in omni loco, vbi ipsis comodius fuerit et videbitur expedire. Cuius rej testes sunt Nobilis vir Jakezo comes de Gutzekowe, Johannes de scolentyn, marquardus de lubetyn. h(ermannus) musteko. et willekinus trampe milites et quam plures alii fide digni Datum Stetin anno domini MGCLXXXIII nonas Janij.

Die Urt. ift gut erhalten, eher flüchtig als sprefaltig geschrieben. Jakezo ift gemiß ein Schreibfehler für Jagetb.

von 4000 Mark Silbers an die Markgrafen Otto und Konrad zu zahlen, von diesen gleichsam erkaufen mußten. Unter
ben Stävlen, welche hierbei die Bürgschaft für den Herzog
Bogislav übernahment, war auch Greifenhagen, worans
wir mit einigem Jug auf die bamalige Bedeutung der Stade
schließen können. Benn die Fähigtelt, auf öffentliche Berhälte,
nisse Einfluß zu üben, und diese war den Städten bei ihren
Wehrhaftigkeltsvorzüglich eigen, kam bei solchen Bürgschaften
wohl mit in Unschlag, die gewiß mehr als die bloß materielle
Sicherstellung eines Angelöhnisse in sich faßten, nöthigenfalls
auch die Erzwingung einer versprochenen Leistung sollten bewirken helsen. Außer Sreifenhagen waren es noch Stettin,
Penkun und Sarz, welche für den herzog sich gegen die
Markgrafen verdürgten \*).

Rach einer nicht völlig beglaubigten Annahme wurde die Stadt in biefem Jahre mit einer Ringmauer umgeben \*\*).

Ueber die Schickfale Greifenhagens in den nächsten Sabren, geben uns die Urtunden teine Auskunft.

Bu Anfang des Jahres 1295, am 30. März, bestätigten die Serzoge Barnim II. und Otto I. der Stadt alle ihre Gerechtsame, welche sie seit ihrer ersten Sründung an ihren sämmtlichen Bestyungen erworben hatte, und außerdem alle Freiheiten, womit sie von dem Serzoge Barnim I., dem Vater der Serzoge, und ihrem Bruder, Bogislaw IV., laut darüber ertheilten Privilegien waren bewidmet worden \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Balt. Stublen, Sabrg. II., Deft 2., S. 128.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Brüggemann a. D. Th. II., Bb. 1., &, 55. Es in wahrfdeinlicher, daß die ftattliche Einfastung Greifenhagens, von welcher sich nur Einiges erhalten hat, erst im folgenden Jahrhundert entstand.

<sup>\*\*\*)</sup> In nomine sancte et individue trinitatis. Barnim et otto dei gratia duces sclauorum omnibus presens scriptum intuentibus in perpetuum. Notum esse volumus vniuersis christi fidelibus presentis temporis et futuri, quod nos cum matris nostre amantissime Mechtildis, inclite sclauorum ducisse, maturo consilio et bons uolun-

11: Wenige Beit ; baranf, im Mai beffelben: Jahres, fand - Sersing Batuim II. in bem Utermundischen Balbe feinen Tob durch, big Rachsucht eines feiner Lebnsleute. "Die beiden Brüder Oato I. und Bogislav IV. fdritten barauf, unter Mitwirkung, ihrer Vafallen, und Städter ju jener mertwürbigen Lande Atheilung, die in der Geschichte Pammerns eine neue Beit eröffnet : (1295er Jaly: 12.) \*). if po &

Greifenbagen, welches, ju bem Sergegthum Stettin gelegt wurde, beginnt ebenfalls hiermit einen neuen Abschnitt in seiner Beschichte. a **ni** 1977). O aros nuis mo

and the first time propagated the

tate, binnem insticiam nostre ciultatis dilecte griphehagen, quam a primet fundations ipans hactente habuerant is campia es pascuis, in aquis et piscationibus, uiis et inuiis, et omnem preterea libertatem, quam habent a nostro patre dilectissimo barnim, illustri duce selauorum, et a karissimo fratre nestro buguselao. quam erie prinilegiis rationalifibus et litterie patentilus demonstrare. et protestare poterint. Presentis scripti testimonio amore burgensimm postrorum dilectorum dicte civitatis decrevimus confirmare. Volentes candem libertatem emandare potina in amailes, quam in aliquo deprauare. Ne igitur nostre confirmationis et donationis in posterum ulla oriatur obliuio, nostris et ipsorum successoribus presens scriptum dare iussimus, nostrerum sigillorum munimine roboratum. Testes huins rei sunt, henceke. haydebreke. stagge. Olricus de host. Corradus de elsholte. Euerardus de coldenbeke milites. Jo. Scolentin et alii quam plures fide digni. Datum stetin anno domini MCCNC; quinto, feria, IIIIa, in paecha per manus Johannie nostre curie notarii.

Un ber gut erhaltenen, forgfaltig gefdriebenen Urfunde bangen an rothen feibenen Faben 1) bas Reuter-Giegel bes Bergogs Barnim II., etwas befchabigt, mit nur jum Theil lesbarer Umfdrift: Barnimi dei gra , illustris ducis Slavie et cassubie, und 2) bas Renter-Siegel bes Bergogs Dtto, beibe aus weißem Bache, gut erhalten, mit ber Umschrift S. Ottonis di gra illustris 

ducia Stavie et cassable.

<sup>2)</sup> Bgl. Beitschrift für Ardiobunde II. 114. n. 570.

## Ueber Ursprung und Umbildung der altnordischen Gilden

Jinu: Magnusen \*).

Die drei geoben jähnlichen Opferfeste, wobei sich alle freien oder irgend angesehenen Männen des Volkes zu einer öffentlichen Gilde versammeln salten, waren folgende:

1) Vetrarblot, Winterspfer, gehalten gegen Anfang des Winters, der nach dem Alten Kalender verschiedentlich in die letzte Hälfte unsers Derobers oder Novembers gesetzt wurde. Ans andern Nachrichten wissen wir, daß durch dies Opfer vornämlich der Sonvengatt: Fredr verehet wurde, und dies stimmt sehr zut zu der Anssage misers Autors, daß man da für ein gutas Inde geopsen habe. Auch sonf scheint das zu

<sup>\*)</sup> Der Auffas ift aus bem von ber Königl. Gefellschaft für Norbische Alterthumskunde herausgegebenen Tinffrift for Norbisk, Dlotyndigheb. 2 B. Kjöbenhavn 1829 ins Deutsche übertragen. Er giebt sich selbst als ein Bruchstud aus Borlefungen über die Anglinga Saga, die Einleitung ber bekannten heimskringla Saga des Enbrre Sturleson. Die hier commentirte Stelle aus bem achten Kapitel jener Schrift, das von der Gesetzelung Obins handelt, lautet übersetzt Alsbann follte man opfern gegen den Winter für die Jahresarnte, wiederum zu Mittwinter für die keismande Spazi, zum dritten malign Sammar: das bat Siegsopfar.

ber allgemeinen Bestimmung ber Berbitfeste gebort ju haben. In die Stelle diefer trat in fatholischen Reiten Wichaelistag, Martinitag und Allerheitigentag, ber lettere wohl befonders ftatt ber allgemeinen Opferfeierlichkeiten für Alfen und Difen. Die erften Lebrer und Berbreiter bes Chriftenthums befolgten namlich bas Princip, bie neuen Religionsfeste in bie Reit gu verlegen, ba die Beiden Busammentunfte ju halten pflegten, die früher religiofe Bedeutung batten. Seben wir auf ben Urfprung folcher Feste, fo finden wir ihn überall in ben jährlichen Offenbarungen ber Ratur und bes Lebens ber Welt. worin die alteften Botter ber! Botter unenttelbare Birtung ju erkennen meinten, und workber beren Priefter mit Sinfict auf die myftische Berbullung bes Jahreslaufes eine Menge mythischer Sagen erfunden hatten, beren Bebeutung fie vor dem großen Saufen verborgen hielten. Uebrigens mar es febr nathrlich, daß die goldenen Tage und ber reiche Ueberfing des Derbftes das Boll gu großen Aufammentunften aufforderte, um die bargebotenen Freuden in Semeinschaft und brüderlicher Ginigkeit zu genießen: baber bei allen irgend civiliftrten Bolfern Serbstfeste und Derbstgilden. Auch das war natürlich, das man da feinen Dant für empfangene und Bebet um Die guffinftigen Gater vor die Botter brachte, die man für die Beber ber Renchtbarteit bielt. Bei uns waren biefe Frebr und Frebg. Dag Frebr bon ben Mannern am Berbstefte verehrt wurde, wiffen wir bestimmt, und wir konnen vermutben, daß auch bie Frauen fich dann eigens an feine Schwester wandten.

Milem Anscheine nach sollten sene allgemeinen, angeblich von Obin angeordneten Opferfeste, von den freien Bewohnern eines ganzen Diffricts in oder bei deffen Tempel unter Leitung des hierarchischen Säuptlings oder Priesterfürsten gehalten werden. Zu derzleichen Silben pflegten reiche Männer gegen die Zeit der hohen Feste im Voraus Säste einzuladen. Als

?

aber bas Christenthum im Norben eingeführt wurde, konnten bie Opfergilden nicht langer bei ben Tempeln noch in alter. Weise Statt baben, doch wollte die Menge nicht von folchen öffentlichen Luftgelagen abtaffen. Daber wurde in ben Norwegischen Gesethen Saton Abalfteins (ben letten ber beidnischen und zugleich ben altesten ber driftlichen Beit) wie in ben folgenden geboten jene drei Bottsfeste mit Ausnahme bes beibnischen Ritus auch ferner allgemein im Canbe ju begeben, namlich gegen den Winter, im Winter und bei Commerszeit, in ber Art, daß die Bewirthung abwechfelte, und daß eine der Sausgelegenheit und andern Umftanden angemeffene Ungahl Sausväter an einem bestimmten Orte gusammen tamen, wobet ieber nach feinem Vermogen einen Beitrag guter Epwaaren mitbrachte; fartes Bier brante gewöhnlich ber Sausvater, bei dem die Gilde war. Bon den Berbfigilden findet fich ausbrudlich, daß fie gwiefach waren, es beiftt: ber Dann gab die eine, die Frau die andre. Bermuthlich wurden also biese von ben verschiedenen Seschlechtern besucht. Und wie unfre Vorfahren bei folden Sastmahlen Beder ju Ehren ber Gotter tranten, wie ber Opferpriefter ober Sauptling guvor Mabigeit und Setrant fegnete, fo wurde auch nun befohlen, die Serbstailde folle durch eine Danksagung an Spriftus und Waria — obne Zweifel fatt ber atten Freyr und Frega für gut Jahr (voer gute Reie) und Friede geweiht werden. Wie die Gilbe nun im Christenthum gehalten wurde, ließ fich dazu tein gewiffer Tag bestimmen, doch verordnete das Gefet, fie follte fpateftens bis jum Milerheiligentage, bem erften Robember, begangen werden. Merkwürdig ist dabei, daß, wer mit feiner Beifteuer faumte, burch Bugen an den Bifchof geftraft wurde; im Beibenthum waren biefe ohne Zweifel bem Fürsten oder Tempelvorsteher jugefallen. In der christichen Religion finden wir teinen Grund jur Anordmung jener weltlichen Silben und können baber in ihnen nichts anderes feben,

als eine Wolge bereim Rorben lotalen Rothwendigkeit, die alten Volksfeste unter andern Ramen, fowohl ihnen, als ben burch fie verehrten Gottern zu erhalten. Die brei Gilben bießen in driftlicher Reit Samburdarol ober Trintgelage, bie durch Beitrage bestritten werben. Da fie in den letten unrubigen Reiten ber Rorwegischen Monarchie Gelegenheit zu Umtrieben von Partheimannern und ju aufrührerischen Boltsversammlungen gaben, murben fie durch die Gefete verboten, bie fie früher frenge geboten batten; aber ju unbestimmten Reiten hielt ber gemeine Mann doch ftets abwliche Gilben bei festlichen Veranlaffungen g. B. bei Sochzeiten, ba bie Gafte selbst Beitrage von Gewaaren und Setrant mitbrachten. gar die zu gewiffen Jahreszeiten, vornamlich die zu Weibnachten, baben jum Theil, in einzelnen Ortfichaften boch im Gebirge 1.: B. in Satersbal bis auf unsere Zage fortgedauert. Daß auch die Serbstgilden, freilich oft auf jene driftlichen Beiligentage übertragen, von jedem Sausvater in feiner Familie begangen wurden, versteht fich von felbft. So dauern fie 3. 95. noch jetzt in Danemart foet, nur vaft allerdings für dergleichen Familienfeste das Wort Gilde in feiner uriprünglichen Bedeutung nicht mehr. Im tatholifchen Mittelalter wurden mit jenem Ramen gewiffe Bruderschaften bezeichnet, in denen jedes Mitglied einen Beitrag pornämlich zu feftlichen Mabigeiten gelten b. b. entrichten mußte, lettere gu der Reit und (binfichtlich der Bezahlung) auf die Welfe, welche früher bei den beidnischen Gilden ublich waren : auch diese beftanden ja aus geschloffenen Gefellschaften, fo fern die beifleuernden Sausvater bestimmten Gerichtesprengeln oder Gemeinden angeborten.

Von beiderlei Art Silden hat man jest, so viel ich weiß, in der Wirklichkeit nur noch eine Grinnerung hier in Danemark, nämlich auf Bornholm, wo dergleichen bis zu Anfang dieses Jahrhunderts gehalten find. Port liegt in Ruthskirch-

fpiel, in ber Ribe ber Rirche, ein bon Alters ber jum Bebrauch ber Gilbe angewiesenes Grundfluck, Gilbeland ober Gilbewall benannt, darauf ftebt in einem Meinen Balbe ein fogenannnter Gilbehof, ein vierediger Plat von ungefähr 22 Ellen im Durchsthnitt, eingebagt, mit boppelten fteinernen Mauern, darin ein Thor nebft Schloff, wogu der Gildevorftand den Schluffel führt. Innerhalb'an den Manern umber find Rafenbante und im fudweftlichen Bintel ein fleinernet Difch, auf bem bei ben großen Bersammlungen ausgeschentt wird, welche bier zweimal im Jahr auf Michaelis und Johannis Tag, unter bem Ramen Gifben gehalten werben. die Beköftigung bei biesen Zusammenkunften, die also im Freien bei fartem Rechen und andern Lustbarteiten bor fich geben, find Ginkunfte von verschiedenen Grundflucken ausgesett. Uebrigens haben die Bornholmer Gilben, beren Gilbestraa oder Statuten nach ber Reformation noch bestätigt und revibirt find, das Meifte ihrer alten Ginrichtung verloren.

In tatholischen Reiten batten wohl alle Danischen Sanbeläftabte bergleichen Silben, die größern Stabte außerdem manche besondere für gewiffe Bunfte und Rlaffen von Burgern mit ausführlichen Gefegen, und ihre Privilegien gingen fo weit, daß fie eine Urt flemer Freistaaten mit eigenen Rechten und Gerichten zc. ausmachten. Man weihte fie gern einem Seiligen, der vor andern durch Sprentrunte gefeiert wurde, ließ Seelenmeffen fur die verstorbenen Silbebrüder fingen u. f. w. Diese Geremonien und manche aus ben Staatseinrichtungen wie ans bem Geift ber Beiten bervorgegangene Ursachen baben während und nach der Reformation ju dem fast allgemeinen Verfall der Gilden in Danemart beigetragen. Doch weiß man nur von ben geistlichen, ben Ralanden oder Ralenten, daß fie ausbrudlich verboten wurden. namilich burch Christians IV. Verordnung vom 1. Mai 1618, wie spater durch andre Sesehe. In ihre Stelle traten die

fogenannten Pfarverberfammlungen, Sonobalten und Stiftsversammlnngen. Der meiften weltlichen Silden anfebnliches Gigenthum murde ju gottesdienstlichem Gehrauch, an Rirchen. Schulen, Armenanftalten u. überwiefen. Einzelne erhielten eine veranderte, der frubern etwas abuliche Ginrichtung g. B. die Rovenbagener Raufmannsgilbe, die unter Christian III. ju einer fogenannten Schützencompagnie umgebildet wurde, wodurch ber Grund ju ber noch jest blubenben Ropenhagener Schützengesellschaft und Danischen Brüdergesellschaft gelegt war. In Schonen bielten fich die Bilben am langsten und find jum Theil noch jest in Rraft, g. B. St. Anude Bilbe in Malmo. Im fiebzehnten Jahrhundert batte man auch in Danemark noch bie alten Silbeeinrichtungen in großen Candgemeinen g. B. in Ronninge in Funen, St. Goren ober Geverin geweiht, wie ju feben in Paftor Bendy Befchreibung von Rönninge und Rolfsted Rirchspiel (Obense. 1820. 4.), wo der Gemeine Sildestraa oder Gemeinrecht, wie es 1601 bestätigt, größtentheils abgebruckt zu finden.

Gin wichtiges noch vorhandenes Ueberbleibsel ber alten Silben find bie Sandwerksinnungen und beren Busammenkunfte, die noch jest zum Theil in Deutschland Gilben genannt werden. In Danemart biegen auch die Innungsbriefe Gilbeftragen bis 1619, ba alle alten Strag- und Bunftrechte burch eine Verordnung Christians IV. vom 19. Jun. abgeschafft wurden. Scitdem wurden fie Immungebriefe genannt. einmal wurde i. J. 1760 ber Rame Silbe in Royenhagen erneuert, aber für eine unbedeutende Ginrichtung, einen Verein Islandischer Studenten, ber bis 1772 bestand, und beffen letter Vorsteher der bekannte, gelehrte Alterthumsforscher Jobn Olaffen von Svefnerri mar. Indessen war er wie ein Borzeichen neuer Stiftungen von ausgedehnterem Ginfluß und von ähnlicher Art, ber Klubbs. So viel mir bekannt, wurde der erfte in Ropenhagen (nach feinem Stifter Drejers Rlub

aenannt) im Rabre 1775 errichtet. Gine tonigliche Berordnung fanctionirte diese Gesellschaften i. J. 1781. Cowobl ibr Rame als ibre Ginrichtung tam aus England bieber. Jener stammt von dem Zeitwort elybb ab, das unter andrem auch erlegen, bezahlen, feinen Antheil entrichten bedeutet, und bat also abnlichen Ursprung wie bas altere Gilbe. Auch war dieses Wort (gild, guild) vor Alters in England üblich, wie bie baburch bezeichneten Gefellschaften. Roch beißt bas Condoner Rathbaus Guildhall, weil dort die Gilden ihren Verfammlungsort hatten. Richt minder waren die beibnischen Opfermablgeiten nach Rordifcher Art wie in Deutschland auch in England im Sange, und das Bolt war ihnen bier so ergeben, daß Papft Gregor ber Große fie bei ben Rirchen, wie . fonft in ben Tempetn gestatten mußte, nur bag fie ju Gbren Sottes und ber Beiligen, nicht ber Abgotter geschäben. Deutschland und ben Niederlanden ift bas Wort Gilbe uralt und fammt aus berfelben Burgel wie bas Nordifche \*). Daß bie Sachsen es eben fo gebrauchten, fieht man aus bem betannten Abichwörungsformular unter Rarl bem Großen : it forsaco allom diabols gilbe, ich entjage allen des Teufels (d. i. ber Goben) Gesellschaften oder Gilben. Bon ben Dablzeiten und Opfern ber Götter tommt bas Wort Gilbe (gildi) auch bei uns in ben Liedern ber Edda vor. So ergiebt fich beren gemeinsamer Gebrauch bei Bermanen und Gothen ber beibnifchen Zeit, womit ich nicht leugnen will, bag die burch ben Ratholicismus umgebildeten Silden fich im Mittelalter, wie in unfern Tagen die Rlubbs von England aus nach Danemart verbreitet baben.

Grwähnte ich vorber den Reft der Danischen Gilden auf Bornholm, so will ich auch eines andern der Deutschen ge-

<sup>\*)</sup> Deutsch gelten. Angetsache, geldan, gyldan. Goth, gildan. Komr. gildio. Engl. pield u. f. w. F. M.

benten, bas wohl eben fo febr bie alteften Ginrichtungen und Bebranche des Seidenibums verrath. Reynitich (über Trubten Sotha. 1802.) beschreibt es, indem er und Trubtenfteine. auch bas Deutsche Bollefest im Derbft um Michaelis ais aus bem alteften Beibenthum berfiammend betrachtet. Bor Mters dauerte es neun Tage, thelle als Boltsversammlung ber Rechtspflege ic., theile öffentlichen Euftbarteiten gewidmet. Zett wird es an feinen Orten noch drei Tage von den Banern begangen, doch führen die Festlichkeiten oft den tatholischen Namen Rirat (Riramet) oder Rirchweihe. Dabei fingen die Bandleute alte Lieder an Frau Saue, Frau Liebe, Sulde Frau (die aute, liebe, bolde Frau) wahrscheinlich Freba ober Frigga, fpater vielleicht die Jungfrau Maria, deren Verehrung durch die Reformation gleichfalls verbannt wurde, und fteden in die Erde Rreuze (oder Thorsbammer?) mit Strob und Blumen umwunden, abulich ben Rofentreugen gewiffer Ruffich - beibnifcer Bollerschaften. Die Feier des Berbstefestes bei dem Dorfe Wolfsbaringen in Sotha nabert fich am meiften bem uralten Es wird auf einem offenbar beidnischen Opferplat, Brauch. einer von Steinen eingefaßten Gbene gehalten, in beren Mitte ein großer Stein, auf vier andern rubend, der Tifch ber Semeine bient. Ihn beschattet ein Allen aroffer Baum. Um dieft vormals beiligen Segenstände balt noch jett das Bolt feftliche Umzüge mit Gerten und Rosmarinftengeln in ben Sanden. Um britten Tage wird ordentlich ein Schaaf auf dem Altartisch geopfert, welches bernach vergehrt wird jugleich mit etwas Spect nebft Mepfeln und Raffen, um die man fpielt (vielleicht ftatt des alten, weiffagenden Auf bemfelben Plate werden auch Gemein-Looswerfens). versammlungen und Sochzeittanze gehalten. Manche andachtige Pfarrer haben bier vergebens diefe beibnifchen Gebrauche abzuthun gesucht, was ihnen somt an den meisten andern Orten geglückt ift.

Die Obinischen Religionsteste find also noch nicht gang verritgt, obgleich ihre alte Bedentung vergessen ift. Wie vom herbstfeste läßt sich das auch zum Theil von den beiden and bern vorerwähnten Opfern sagen, doch muß ich diese hier in möglichfter Kurze behandeln.

2) Das Opfer für die Saat in der Erde, welches mitten im Winter follte gehalten werden, verfchmilgt mit unferm Weihnachts- oder Julfeft, das unfere Vorfahren als des gangen Jahres und bes Sonnengottes Freyr Beburtstag begingen wie zu berseiben Beit die Perfer des Withras, Die Alegypter des Ofiris und die Romer des unaberwundenen Connengottes. Jul ift bas große Fest, bas nach Drocovius Gradhlung die Bewohner von Thule dann hielten, wenn fie von den boben Bergen querft die wiedertebrende Sonne ertlickten. Wahrscheinlich geht die Rachricht auf Norwegen ober Schweben, wo theils die nördliche Lage bes Lanbes, theils die hohen Berge in ben fürzesten Tagen bie Sonne eine Weile verbergen. von Alters ber im Rorben bas Inlfest besonders gefeiert wurde, ift uns allen befannt. Ich erwähne bier nur die mertwürdige Beschreibung eines Reftes, bas noch jest von einem Bergvolt im füdlichen Guropa alljährlich begangen wird, wenn bie Sonne querft gurucklehte, weil es augenscheinlich beibnischen Ursprung verrath \*).

"Die Bewohner des Dorfes St. Firmins sehen hundert Tage lang die Sonne nicht: der zehnte Februar ist der Tag, da sie wieder erscheint. Sobald nun die Nacht vom 9. zum 10. Febr. verschwunden ist, und die Morgenröthe ihren Nossenschein über die Sipfel der Berge ausbreitet, verkünden vier von den Hirten des Dorfes das Fest mit Querpfeisen und Trompeten. Nachdem sie das Dorf durchzogen, gehen sie zu dem Aeltesten der Sinwohner, der bei der Seremonie den Vors

<sup>\*)</sup> Nach v. Bachs monatl. Correspondenz. Aug. 1829. F. M.

the bat und dann ber Chrivurdige beißt, nehmen beffen Befehle entgegen und machen die Runde um allen anzuzeigen, bag fie Gierkuchen bacten sollen. Um gebn Ubr find alle, jeder mit einem Gierfuchen auf bem Plat, voran eine Deputation von Sirten, welche abermals ihre landlichen Inftrumente boren laffen. Sie begeben fich zu bem Chrwurdigen und melben ibm, daß alles jum Anfang der Feier bereit ift. Man geleitet ibn nach bem Berfanunlungsorte, wo ibn vielfaches Freudengeschrei empfängt. Der Chrwurdige tritt in die Mitte, und nachdem er ben Aweck des Reftes tund gegeben, machen alle eine Rette und tangen, ihre Ruchen in den Sanden, eine Ferandole um ihn ber. Der Chrwurdige giebt barauf bas Reichen jum Aufbruch; die hirten laffen ihre Inftrumente wieder boren, und man setzt fich in festlichen Zug nach einer fteinernen Brude am Gingange des Dorfes. Dier fest jeder feinen Ruchen auf das Gelander ber Brude und man begiebt fich nach einer Wiese in ber Rabe, wo die Rerandolen fortdauern bis zur Ankunft ber Conne. Sobald bies Simmelslicht aufängt zu scheinen, bort ber Tang auf, jeder nimmt feinen Gierkuchen und opfert ibn bem Gestirn bes Tages, Saben deffen Strablen fich über bas gange Dorf ausgebreitet, fo kundigt der Chrwurdige den Abnug an; man kehrt in derselben Ordnung gurud, geleitet ben Ehrwurdigen beim, jeder gebt gu seiner Familie und verspeif't bort ben Ruchen. Das Fest aber · dauert den ganzen Tag und wird sogar bis in die Racht verlangert."

Die ältesten christichen Sesetze Norwegens verordnen, bei der zweiten unter den großen Silden, welche im Jul zu halten sei, solle das Setränk Spristo und Marien geweiht werden für ein gutes Jahr und Friede. Auch diese retigiöse Ceremonie ist gewiß in die Stelle der heidnischen beim Mittwinteropfer getreten, da die Sötter besonders um die Saat in der Erde sollten angerusen werden.

3) Die britte allgemeine Opfergilbe foulte gegen ben Sommer (bei beffen Unfang) gehalten werben und bief Siegsopfer, Signrblot, obne Zweifel um bes Siegegottes Doin Sunft und Snabe gut ben bevorftebenden Rriegegugen ober: jur Bertheibigung des Landes gegen fremde Feinde ju erfleben, beren Angriff und Landung am meiften im Commer mußte befürchtet werden. : Dies allgemeine Frublingsfest bat: man im Christenthum auf Oftern ju übertragen gefücht, boch verlegte bas Bolt feine eigentliche Beier auf andere Tage. In Norwegen und Island auf den erften Sommertag nach alter Beitrechnung, ber allezeit auf einen Donnerstag faut, in Island jest immer zwischen den 19. und 25. Worll, in Rorwegen fruberbin auf ben 14. April. , Dagegen in Banemart und Schweben wird er meift ben 1. Dai (Balborgs ober Woldborgs Tag) gefeiert, wie es auch in Deutschland, Großbritannien und vermuthlich in mehrern Girropaischen gandern ber Sall ift. Doch lange in tatholischen Reiten bebielt ber 25. April den Ramen Sagnbag ober Siegestag, was nur eine gleichbebeutende Umbildung bes altern, vorermabnten beidnischen Ramens ber Feier zu fein icheint. Die alteften Sachfen verebrten eine Sottin Gafter, Dfter, vielleicht bas Rorbifche Aftar-god, Aftar-bis b. i. Liebesgottin, nämlich Freya. Daber tommen die Deutschen und Englischen Benennungen bes Reftes ber Auferstehnna Chrift, Oftern und Cafter, auch leitet man verschiedene in der Ofterzeit übliche Voltegebranche von beidnischen Geremonien ab. Am meisten scheint fich in bem grunen Donnerstag die Grinnerung an ben vor Reiten beiligen Commmerdonnerstag erhalten ju baben; daber g. B. bie Sitte bei ben Seelanbischen Bauern bann Stabl auf Die Alecter zu werfen, als Symbol bes Donners, um die Robolde und bofen Beifter ju verscheuchen, die fonft ber Saat ichaben murben.

Roch ein allgemeines Fest wurde im Seidenthum mitten

im Commer ober bei ber Commensonnenwende foft in allen V. Ländern ber alten Welt, vorzäglich im Rorben begangen, bas Mittsommerfest, bas in tatholisher Reit auf St. Johannisabend verlegt wurde. Wir handeln bier nicht von diesermertwürdigen Reier, die bis jest als Boltsfeft befonders in ben brei nordischen Reichen begangen wird, denn Snorre ermabnt ibrer nicht als einer Stiftung Odins. Die Ursache ift entweber bie, bas man fie für atter als bie Einführung ber Odingreligion anfabe, ober die, bag die Feier der übrigen Feste der Jahreszeit balber in den Tempeln oder Saufern vor fich geben mußte, wabrend bas Mitsonauerfest unter freiem Simmel gehalten murbe, in ber foonften und gunfligften Beit bes Sahres, welche gu allgemeinen, froblichen Bufammentunften loctte, ohne daß ein gesehliches Gebot dazu aufunfordern brauchte. Doch befahl Rorwegens alteftes Rirchenrecht, eine burch Beitrage befteittene Bilde folle, Dielleicht-fatte ber altern Odinischen beim Gintritt Des Sommers, um Mittsommer ober auf St. Johannisnacht gehalten werden.

So mralt wie jene drei großen Feste sind gewiß auch die, drei heiligen Periaden, deren in den Nordischen Sesehen gebacht wird: Perbsk friede (Aunfridr), so lange der Herbsk und dessen Feste dauerten, Inlfriede im der Julieit und enzien Feste dauerten, Inlfriede im der Julieit und enziehen Feste dauerten, Inlfriede im der Julieit und enziehen wird Saatzeit im Frühighe. Todeschlag und Gewaltthätigkeiten in dieser Zeit wurden als gottloser Frevel angesehen und härter, denn sonst gestraft. Auch die Mittsommerzeit, die längsten Tage, im Gegensatz zu den kluzesten des Winters, war in einigen Geschückern im gleicher Wasse geheiligt. Diese Lut Friede wird, was, für ihren, uralten, religiösen klusprung zeugt, in den ältesten Sesehuch der sieligkeit der Götter und den göttlichen Winge theile sich burch deren festliche Verehrung den Wenschen mit. Wit Hinsieht auf diese alten Gewohnbeiten ist es vielleicht bemerkens-

werth, daß unsere Sesehe noch heutiges Tages für Sewaltthätigkeiten gegen Personen an Feiertagen größere Bugen bestimmen als zu andern Zeiten \*).

and the state of the second of

of the public of additional following a substance of the property of the control of the public of th

main suga ang signi benggi<mark>tah kedinggalabab</mark> 1995 ang signi Suga ang signi signi 1996 ang signi sagaran sagaran sagaran Baran sagaran Sagaran Sagaran sagaran sagaran sagaran

accepted and the Control of the State of the Control of the Contro

internal community of the

The state of the s

<sup>\*)</sup> Dies Bruchstud aus einer Borlefung kann verglichen werben mit Kofob Anchers ausschichterer Abhandlung: Om gamle Danske Gilders og beres Undergang. Kjöbenhavn 1780, welche babet theils benutt, theils hinsichtlich ber ältesten Zeiten bestätigt und erläutert ift. F. M.

## Nachträge und Berichtigungen zur Geschlosses Bierraben.

Bur Geite 107. Zeile 5 v. v. Die Benennung ewitus erhalt ihre rechte Bebeutung, wenn wir Schwedt's Berhaltniß zur Landes, geschichte beachten, und dabei erwägen, daß hier wahrscheinlich schon in der ersten Salfte des dreizehnten Jahrhunderts eine Munzstätte war. Die damaligen politischen Berhaltnisse betreffend, so hatten die Markgrafen von Brandenburg die häusigen Fehden zwischen Polen und Pommern benutt, einen Theil der Neumart zu erobern. Bon Oderberg und Schwedt, wo bereits frühzeitig Burgen und Baffenplaße, mit Burgmannschaften und Burglehnen, angelegt waren, drangen die markischen Seerhaufen in die Neumark, und setzen sich ohne große Muhe in den Besit derselben. (1252) \*).

Was die Schwedter Munze angeht, so war der Umstand, daß der Landesherr von seinem Munzegal an irgend einem Ort Gebrauch machte, wohl nie etwas Zufälliges oder Gleichgültiges; es läßt vielmehr auf den Gewerbebetrieb des Orts und seinen Berkehr einen ziemlich sichern Schluß machen und sich als nächste Aeus ßerung dieser Verhältnisse ansehn, falls man nicht annehmen wollte, daß damit eine bessere Aufnahme des Orts vom Landesherrn beszweckt worden ware. In Verbindung mit einer besondern Munze ist aber nothwendig das Vorhandensein eines Handels. Verkehrs zu

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Reumart-Brandenburg i. 3. 1337. von G. 28. v. Raumer. S. 3. 4. 5.

benten, und die Folgerung nicht abzuweisen, daß an solchen Orten, und gewiß auf den Grund landesherrlicher Bewihmungen, auch Wochen markte stattgefunden haben mussen. Die Munze war nur das Element, welches diesen Berkehr, an welchem die Umges gend des Orts: die in dem Munzdistrict belegenen Ortschaften, Theil hatten, vermittelte und forberte, und der Kreis dieses Berkehrs war zugleich das Gebiet, worin sie galt.

Die Munge felbft, d. h. die Munggerechtigkeit, gehörte hier, wie überall in der Mark, wo sie nicht von den Markgrafen veräußert worden war, diesen als Theil ihrer hoheits Rechte an \*); und so sehen wir denn auch von ihnen über selbige verfügen.

Alls die Markgrafen Otto und Conrad eine Schenkung ihres im Jahr 1281. IV. Id. Sptbr. verstorbenen Bruders Johann an das Kloster Chorin bestätigten, gaben sie diesem Convent noch drei Talente jährlicher Ginkunfte aus der Runge zu Schwebt. 1281. VII. Id. Octbr. \*\*)

Die Behauptung, baß Gdmadt eine ber "bebeutenden Mungftabten mit ansehnlichen Territorien" \*\*\*) gewesen fen, wagen wir nicht zu vertreten, und verstehen sie vielmehr mit einiger Beschrantung.

Kennzeichen eines Fleden war bie Marktgerechtigkeit, und so burfen wir folglich Schwebt um biese Zeit als einen Markte fleden betrachten.

In keiner spätern Urkunde wird und Schwebt als eine Munzistadt genanndt †), was indeß nichts Befremdendes an sich hat, da das Aloster Chorin wahrscheinlich die gesammten Einkunfte aus der Schwedter Munze allmählig an sich brachte, und andrerseits die bes deutende militairische Wichtigkeit des Orts bei den häusigen Fehden der Markgrafen, dem Schlosse ein nur zu fühlbares Uebergewicht über denselben gab, welches dem Auftonnmen einer städtischen Sesmeinde, und der Entwicklung ihrer Gerechtsame nicht günstig sein konnte.

Der Fleden fand feboch bem platten Canbe fo nah, bag ibn

<sup>\*)</sup> Bgl. G. B. v. Staumer a. D. S. 67. nr. 8.

<sup>\*\*)</sup> Et in villa Hersprung similiter sex mansos cum omni lure et vtilitate praetaxato dedinus Chorin cenobio, cysterc. ord., cum tribus talentis in moneta Zuetensi : . . . Gerken cod. dipl. II. 424.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebel. Mart Brobg. II. 98.

<sup>†)</sup> Bgl. unter andern die mertwurdige Urf. Des Markgrafen Otts v. 3. 1369 Gerken: 4. D. II. S. 644.

nut die Marktgerechtsame und ber Ruthengins von diefem trennte. Hatten ihn Bevarmung ober andere Unfalle biefer Borzuge beraubt; so war er baburch wieber mit bem platten Lande verbunden \*).

urtundlith erwichnts bei Sulegenheit seiner: Schonfung einiger bei Rahaufen und Uchwef gewegenen Aedet; mehft Hatungen und Wiesfen in der haibe gegen Schwedt zu; (merica versus Sweit), wos mit die Markgeaften Johann, Otto und Conradi die Stadt Königss berg begabten: \*\*

3 3. S. 109 und 110. Die in den Woten im Auspuge mitges theilten Urfunden v. 1295 und 1297, finden fich auch bei Gerkon, broch nit abweichenden Lesarten Bgl. cod. dipl. IL 434 u. 438.

3. 3. 140. Den in ber Rote: angeführten Arfunden jur Ers lauterung von wordtins ift folgendes hinzugufügen:

In vills Bedess w. videlicet duns marcas et octo solidos de vno manso, quem nunc colit Johannes Tabernator et Briginta solidos de casa sun kota, peter strakkint et de agro quod colit, quod in mulgari dicitur vortland, et de kota seu de agro, quod colit Janeke binkel, decem solidos, quod simi liter in diulgari dicitur vortland. (Ungebr. Urt. des M. Pustagla, a. N. 14. Jhdt.)

3. S. 111. 3. 7 v. o. Ueber die verschiedenen Einwohners Rlaffen in Schwedt, geben uns die Urkunden nur geringen Aufsschluß. Wahrschreinlich gab es wier mehrere Burgmannen, welche jum Theil in der Scadt ober deren Gebiet mit Burglehnen anfasssigwaren. Wir rechnen zu ihnen die von Greifenberg, Stechow, Gram bow und Afchersleben. Lehtere und die von Greifenberg schemen am begutertsten gewesen zu sein; doch gelangten ihre Bez sitzungen nicht, wie bei andern Orten der Fall war, an die Stadt, sondern an die Geren berselben, zum Beweise der Unbedeutsamkeit dieser Gemeinde. Mit ihr hatten jedoch die Burgmannen nichts zu schaffen, und unterschieden sich vielmehr sehr kenntlich von ihr durch die Benennung urbani. Ihre häuser waren frei von allen

<sup>&#</sup>x27;) Riedel a. D. II. 296, 317. 319.

<sup>&</sup>quot;) (3, 28. v. Raumer. Die Neumark. E. 19 und 21. Bie Benennung merica wird in Urkunden mit silva gleichbedeutend gebraucht; so beist
es in einer Urkunde vom Jahre 1324 ausdrücklich silva sen merica. (Dipl. Colbac.)

auf ben übrigen flabtischen Geundstücken ruhenden Luften und Absgaben ?).

Jur S. 113. S. 3. 4. d. p. Siegebei, Ttanbel, umveit Viers und en (1302). Hier fehlt: has Cicate Pomeranka. II. 289: Kanzow in seiner ungeden bochd. Ehronik erzählt: von diesen Fehben und den gleichzeitigen Kämpfemum den Besit, von hintere pomeren: "In diesen Idren: (4303): was um Zug und Zug zwig seben. Polen Pomern, von der Mankin Ist lagider. Margaraf in Polen oder Pomern, dan waren die Polen und Pomern, widder Ip der Marke und vertuebe die ilande allentbalben faverlicht, cod. was, sol. 344. b. \*\*)

23 S. 143. 34. Hand abei Juny Jahr, 1306 higken, fich die Markgrafen Baldemaniumd Otto in Sich wad traufniund, ertheilten von hierzaus den Stadt "Bramburge (circumini. Drampubjouch), die Erlaubniff, eine Wühle augulegen Affers in von hierzaus.

and the contract of

and the rest of the state of the state of

<sup>&</sup>quot;) Miebel a. D. II. 337. 342. 344. Die Aussührung, des gelehrten Berfaffers, daß sich in ben flädisischen Kenneinden nur sehr wenige Edele besumben, und est irrehümlich sei, "unter den Giebern des Stadtrachel", schon frühr viele Personen des Kitterstandes wahrzunehmen, mag, sie im Gunzen auch Wahrheit enthalten, dürfte jedoch im Einzelnen und namentlich in der Geschichte der Pommerschen Stätze manche Einschnen und namentlich in der Geschichte

<sup>&</sup>quot;") Kangom's iniederbeutste. Shronif: fameigt üben bie Schlacht bei Stendel.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Neumark-Brandenhurg. G. 39.: Auch Riedel (Mt. 20rthg. II.

<sup>†)</sup> Dies geht aus. Kangow's Erzählung unzweidentig hervor. In seiner ungedr. hochdeutschen Chronist hetht es: "hervog Bugslaff und heus hog Otto in vorpomern hat gemühet der schad, den inen die Manggrafen stets zugefügt, vnd seint in die Newe-Marke gezogen und haben das land durch vnd durch geskreistet, geraubt, gebrant und ermordet, ivad sie bekhomen habens vnd haben... und Warnstein gewannen vnd befestet." Cod, mas. sok 349. a.

Kanzom's niederdeutsche Sheonik berichtet übereinstimmend. "Umber des is in Borpommern b. Bugslaft gestoruen, 1309, vond heft einen Sohne, Wartislaff, nha sick gelaten . . . . . Diffe Bugslaff is the Adors-berge (Operberg) gestorffen, ond heft de Rige Marke gewunnen, wo man

3. S. 114. 3. 4. v. u. In der Einleitung zu Ranzow's niederdeutscher Chronik S. 144, weist der Herausgeber nach, daß Prof. Kosegarten diese auf Bierraden bezügliche Stelle aus dem Schwatzischen Soder in die Pomerania II. 39. aufnahm, jes doch mit willkulichen Aenderungen, deren Unhaltbarkeit zugleich aufgezeigt wird, unter Anschrung von Grautoff's Lübeck'schen Chrosniken, II. 539, welche aus dem Rusus berichten, daß der Marksgraf um die erwähnte Zeit einen fruchtlosen Zug gegen Bierraden unternommen habe.

3. S. 118. 3. v. u. Um ben Berluft von Prenzlau und Pasewalt zu ahnden, überzog ber Markgraf Pommern mit Arieg (1325). Perzog Barnim III., dem fein, tirchlichen Uebungen hingegebener Bater, Otto I., die Abwehr des Feindes überließ, trieb ihn jedoch tapfer zurück, und eroberte in diesem Kampse mehrere Schlösser und Fleden der Udermark, als: Greisenderg, Jagow und andere Orte, welche und Kanzow verschweigt, unter benen nicht unwahrscheinlich aber auch Schwedt oder Bierraden zu vermuthen sind \*).

Siernach ware also ber historische Zusammenhang nicht "zweisethaft", wie herzog Bogistaf IV. im Jahr 1308 bem Stifte Camin Golbin bestätigen konnte. (Bgl. G. 28. v. Raumer a. D. S. 25.)

wth h. Otten Brefe giffen thone, bat he fid mit finen Bebbern Wartiflaf und Barnim umb de hoffholdinge verbrecht. E. 83. Den Inhalt dieser erwähnten Urk. v. I. 1321 (am Tage des h. Otto; 1. Octor.) giedt Kanzow S. 86. näher also anz die herzoge hatten darin für ihr Land vier hoflager bestimmt. "Dat erste — sagt Kanzow — was dat land, dat se dem Markggrafen afgewunnen bedden, alse: Bernstein, Aderberch, Arnswolde und anders."

<sup>&</sup>quot;) Kanzow erzählt bies in seiner ungebr. hochbeutschen Chronik Bi. 360. v. und 361., also: Umb dieffe Zeit bette auch keiser Sudwig der vierte seinem Sohn Ludwige die Marke zu Brandenburgst gegeben. Derselbe wam hinein und fand viele Dingst vernewet, das Land verhert, und Stette und siesen verloren. So hette er auch von seinem Bater, dem keiser, erlangt, das die herhogen von pomern — und, wie man auch sagt, die herhogen von Mekelburgk — von ime solten das Lehn empfangen. Daraus und vmb des willen, das die herhogen von pomern Prenhlow und Pasewald unter sich gepracht, hat er Ursach genhomen und hat die herhogen von pomern betriegt. Aber herhog Warnim von Stettin, was ein junger weidlicher Kriegsfürst, der sich nichts puchen lieb, der nham alle diesse last auff sich und erwerzete sich des Marggrafen und trieb jue zu rugge, und gewan noch ettliche mehr Vlede und Slosse in der Ukermande, ales Greisenberg, Jagow und

3. G. 116; 3. 8. v. ob. Bielleicht gefchah es in Rolge bies fer Bufammentunft, bag Abgeordnete beiber Rurften ju einer Unterhandlung fich in Stargard verfammelten, (1327. Darg) um bie ftreitigen Ungelegenheiten auszutragen. Diefe betrafen hauptfache lich die von dem Markgrafen über Pommern in Anspruch ges nommene Lehnshoheit \*); fie bezogen fich ferner auf bie vermus ftenden Rebbezüge ber Dommern in ber Mart nach bem Musfterben des Astanischen Sauses und die babei gegen martische Basallen angeblich verübte Unbill, und endlich auf bas Land Lippene, welches ber Bifchof von Camin in Anfpruch genommen batte. Diefe Unterhandlungen, welche uns bas Innere ber bamaligen Berhaltniffe ente hullen und überzeugend belehren, bag bie Unemigfeit gwifchen ben Bergogen Pommerns und bem Marfgrafen Lubwig ihren Quell aus früheren Begebenheiten berleitet, aus dem erfolgreichen Baffengluck ber astanischen Markgrafen, benen es gelungen mar, fich bie Poms merfchen Bergoge lehnbar ju machen, und bie Ufer, und Reumark ihnen ju entreißen, zeigen flar bie Abficht ber Bergoge, biefe Gins buffen und Berlufte wieber gut ju machen, und bas bagegen gerichtete Streben bes Markgrafen, übertommene Rechte nicht fchmas lern ju laffen.

Ueber obige Verhandlungen und bie ferneren Begebenheiten bes Jahres 1327 geben uns nachfiehende wichtige Urfunden nahere Austunft.

anders, und was er kunft ablangen konte verherete und verbrante er, affo bas jme der Marggraff nicht widerstreben khonte.

hiermit vergleiche man die Pomerania I. 324.

Berhandlungen ber Pommeriden und Martifden Abgeordneten gu Stargard im Marg 1327,

Dit fint be bedinghes lube ber heren in benden siden, des markgreuen unde der heren van stetnn, de ere orloghe vorslifen scholden. Erst de greue van novgarden, greue here man, her niclaus van panfin, her diderik bloc, har lodes wich van wedele unde Borke, de weren to hope komen tu stargharde tu vorsikende dat orleghe; des en kunden se nicht ouer en komen.

tu deme ersten, dor befer safe willen: des marcgreuen dedins ghes Lude spreken erst also: dat de herteghen van stetyn scholden des markgreuen man wesen, alse se weren bi markgreue Boldemers tyden,

Desse anderen van der herteghen weghen, de spreken dat weder also: dat de herteghen sint vri ghe storuen unde scholen ere man nicht wesen, vn. scholen ere guth van deme rike hebben, also si vore hebben ghe hat. Vortmer der herteghen man de spreken also: dat des markgreuen lude na sineme dode koren de hertoghen van stein, vn huldegheden eme also langhe wente dar eyn ander queme here, de dar bethere recht tu hadde. Unde de markeschen spreken: wente dar eyn andere here queme, so scholden si de hertesghen nemen van alse deme schaden, den si bewisen mochten, de redelik were; Des hebben de markeschen vt deme lande de hers toghen wiset vn. hebben ere enghene lant rovet unde brant.

Dit is der markeschen rebe weder, dat di herteghen gripe de marke an unde setten ere hostlude unde roueden se unde branden se, dat si eme ne unt senden. Binnen des do quam de marks greue tu lande, de dartu bethere recht habbe; des quemen de marksteschen tu unde koren ene unde hulbegheden eme stede unde man, unde wereden sit unrechtes.

Des spreten be herteg hen ere unschult, bat se bes nenen manne en heten; nochten eme wolben erstan, bat se be marke rouen vn. bernen scholben, also langhe bet se schaden uppe be hersteghen beben.

Bortmer de biscop van Kamin vn. des stichtes vnde der hertoghen man, de spresen vppe dat lant tu Leppene, dat hads den se deme markgreuen vorsopht bi sineme leuende; nu he dot is vnde eruelos vor storuen is, nu dunkit eme dat enn recht sin, dat it eme weder an ghestoruen se. Ru spreken de markeschen alsus

bat weber, dat dut fant tu lippene tophte de markgreue rechlisten unde redeliken; un heft it vor ghilden; un, fprefen nio, dat hit scholde hebben van deme rife.

Dat spreken si weder van der herteghen weghene also vn. des stichtes: si scholden it van deme goteshuse hebben. Bortmer don de herteghen der marke weldich worden, don setten se de van wes dele vnde of ander lude tu hoftluden unde gheuen eme ere breue darop dat si si von alleme schaden, de tedelst were, wolden nemen. Des hebben se tu manende noch.

Dar spresen be herteghen geghen alsus: bat be van wedele vnde be markeschen grepen se an unde roueden se un. branden se; so bunkit vs des, bat de herteghen eme gicht (nicht) plichtich sin tu gheuende:

Dar spreken de markeschen weder alsus: na deme dat de hertes ghen ere breue hebben ghe geuen dar op, si van alleme schaden tu nemende, de redelik were, so dunkit in dat recht wesen, dat se eme ghelden scholen also ere breue spreken.

Dit sint alle de sake, de den bedinghes luden schelen an bender sit, de hir vore ghe screuen stan, des sp vuer ein nicht komen kunnen. Eyn isslif sake sunderliken mit deme antworde. Bude dese vore schreuene sake, de stan oppe den homester van prucen; de schal si vntscheiden, wente dat eyn ouerman an desen dinghen is. Deses sint wi endrachtich worden, we viue de dar vore sproken sin, dat eyn essit here, de markgreue van brandenburch unde de heren van steelin vnde de biscop scal bi siner scheide bliven, also he was bi des markgreuen tiden.

Dese breph is ghe gheuen vn. fcreuen des dusendesten dres hunderdesten soven vnde tuinsteghen iares, na godes boet an sonte grogorius auende, vnde an ene openbare betughinge al deser pores sprokenen rede, dat dat war si vnde stede bline, des hebbe wi tu desen ieghenwardeghen breuen vse ingheseghel alle vmme henghet \*).

Das gut erhaltene Original zeigt eine gleichmäßig gehaltene scharfe Minuskel. Un Pergamentstreifen hangen folgende Siegel aus ungebleichtem Bachs.

1. Das Giegel bes Grafen Bermann von Cherftein:

<sup>\*)</sup> Der aus einem Copialbuch genommene befecte Abbruck dieser Urkunde, im cod. dipl. Brandby. continuat. I. 20., ift ganglich unbrauchbar.

ein aufrechtstehender gekrönter Lowe mit ausgereckter Junge. Umsschrift: S. ber MANNI COMITIS DE EVERSTE. Es ist von runder Form, hat etwa 3 Joll im Durchmesser. Dies ist das akteste und merkwurdigste Giegel der Grafen von Sberstein in Pommern.

- 2. Das Giegel Ricolaus' von Pansin: ein Bappen, schild von dreiediger Form, mit einer schräg gestellten Pfeilspiße, einem Kreuze nicht unähnlich. Dies ist das einzig bisher bekannt gewordene Pansinsche Bappen. Es hat die Umschrift S. NICOLAI DNI DE PANSIN.
- 3. Das bekannte Borkiche Bappen: zwei Bolfe. Umschrift: S. BORKONIS DOMINI, die jeboch nicht vollig erhalten,

Die übrigen Giegel find nicht mehr porhanden.

2. Mevers ber herzoge Dito und Barnim, die durch Ulrich Grafen von Lindau zwischen ihnen und dem Markgrafen Ludwig aufgerichtete Subne zu halten. 1327. September 5.

Bi Otto bn. Barnim bn. Bretflames ") finbere, ufe vedderen, bertogen der Bende, ber Caffuben on. ber Domeren van ber gnade gobes, vn. bat flichte van Camin, bifennen in deffen ovenen breue, bat wi die sone, die greue Blrif van Lindov mit vns, vp en enbe, van bes ebelen porften megene, marfgreue Lober van Brandenbg, op bat ander ende, gedegebinget heft, gang vn. ftebe holdin willen, alfe bie brede fpreten, bie bar pp gegeuin fin. Bortmer bie fate ber pruntfcop, die begunt is tuis ichen ve hertogen Barnim vorbenomet vn. inncvrowen meche tilbe, bochter bertogen Robolf van Bengeren, be fcal gang blie uen, vn. alle bie ftude, be begrepen fin vn. biscreuen an den breuen, bie bar op gegeuen fin. Dat vn. alle die fafe pn. flude, bie bir na bescreuen' fin, loue wi entruwen mit beffen breue, on. bebbent gelouet mit ber bant. Bortmer loue wi alfe vore, ewighe vrenfcap, rat vn. hulpe beme benomeden megreue an beffer wis, bat mi eme weder alfweme, be en vor vnrechten mil, bar wi recht eber minne eme nicht helpen mogen, bat wi mit ber hant vn. mit bundert mannen mit helme eme scolen belpen, wenne be ve vier weken dat vor let vorstan, Bnde wanne vie Lude in dat lant komen

<sup>\*)</sup> Bartislav IV. († 1326) mar ber Reffe Otto's I., feine hier nicht nambaft aufgeführten Sohne find: Bogislav V., Wartislav V. und Barnim IV.

bes meareuen, fo fcolen fe under bes maegareuen toft un, promen fin on, op'onfen fcaben. Liter wis feal be megreue weber alles weme, be une vorunrechten wil, ban be une minne eber rechtes nicht belven mach, belven mit ber bant vn. mit twenbundert man mit belmen, wenn wi eme bat vier wefen por laten porffan. wenne unfe Lube tomen in fine lant, fo fcolen fe under finer toft vn. vromen fin, vn. vp vfen fcaben. Were of bat bes mrgreuen veften eder unfe biffallet wurden, eder hertreckinge in fin eder pfe lant queme, fo fcole wi eme vn. he vns mit vuller macht volgen tu lofinge ber veften, unde bat ber tu vordriuende. Worbe ben en ftrit, unde be mrareue ober unfer ienich, bes' nicht en fche, geuans gen, eber ienige veftne bes' mrgreuen eber unfe gewonnen, fo en fcal he noch wi nene fone nemen, die geuangne unde die veftne en fin los. Bengen wi of ieneghen furften, beren eber bouetlube, bar wi biebbe mebe weren, bie vangnen fcole wie' like biellen; ander vangne, die geuangen worde, fcal men dielen beider fit, na der man Were auer onfer en allepne an ftribe ober an fine, bie befte houetman, die dar geuangen worde, die fcal des fin, die an beme fiue is. Were auer vnfer nen bar mebe, fo fcal men alle vangne, bie bar vangen werben, na ber man tale life belen. Bere quer, bat wi bepde buten Landes pp vnie vogende toghen, fint wi beude an deme here, unfer en eber unfer nen, fo fcal'men fcaben on, promen nemen unde geuen, alfe oft bat binnen landen unfer beuber ichege, alfe por bifcreuen ftent. Bortmer fo fcal onfer nen bes anderen man eber veften tu fit nemen weber bes anderen wils Bortmer wolde jenich man van der marte uns eber unfe man ichtes schulgen, ben fcal bie megreue fenden in onfer hof, recht eber minne tu geuende oder tu nemende na vnfer manne rechte. Lifer . wis schole wi in des mrgreue hof fenden vie man, die en ober fine man ichulbegen willen, recht ober minne tu geuende eder tu nes mente, na finer manne rechte,

Alle nnge hus, die feder mrgreuen Woldemer bode buwet fin an bepend sit, tuischen der Zwine, der Nege vn. der Obere, vn. tuischen der Ober unde der Ufer scal men neder brefen, die wi, hertoge Otto van Stetin vn. Greue Bertelt van hennen, berg heten brefen. Unser nen seal sit of vreden noch sonen in allen saken, dar wi bende an bigrepen sin, ane des anderen goden Willen.

Tu eime orkunde ale besser vorbescreuen dinge hebben wi Otto

pude Bannim vor benomet bessen bref, laten befegelt mit vnfen Ingesigelen van unfer der Kindere unfer vedderen wegene, der an gedorene Bormunder wi sint, vor alle die stucke, die hir vor biscreuen sint; unde vor dat stichte van kamin vmme dat stucke der sone, dar it mit uns an begrepen is, alse die sonebreue biwisen. Dit is geschehn tu Bkermunde na godes bort dusint iar drihundert iar, Seuen unde twintich iar des sunauendes vor unser vrowen daghe der Lateren al so se gehoren wart.

An der gut erhaltenen Urkunde, beren Schrift eine zierliche Minuskel, hangt das Reiter-Siegel des Herzogs Otto aus weißem Bachs, ofine Ruckliegel; das andere Siegel fehlt.

- 3. S. 117.; 3. 9. von ob. und S. 118. Note. In der "NeumartsBrandenburg" (S. 27) wird es wahrscheinlich gemacht, bağ unter der Bezeichnung: apud duas rotas, oder: vor den twen raden, nicht unser Vierraden verstanden werden könne, da dieser Ort bereits im Jahr 1311 den Namen Bierraden schre; unter "Zweiraden" daher wohl ein anderer Ort gemeint sen. Als solcher wird die "Heidemühle" unweit Gollin, in der Nahe von Soldin, angegeben. Eine Bermuthung, welcher der Inhalt der zu den twen raden ausgestellten Urfunden keineswegs wis dersprieht, indem derseibe sich nur auf den streitigen Besit der Neus mark namentlich des Landes Bernstein bezieht.
- 3. S. 118.; 3. 6. v. u. Kanzow giebt' in feiner unges brudten hochdeutschen Chronit Bl. 366., folgende Beschreibung von der Schlacht am Kremmer Damm:

Unno 1330 hat herhog Barnin das floß Wolgaft auferlegt und gebauet, feinen unmundigen vettern ju gutte.

Des andern Jares darnach (1331) brachte heinrich, ber Fürst von Metelburgt, abermal viel voldes auff und gewann (Neuens) Camp, Tribses, Grimmen und Bart von dem fürstenthumb Rhügen. Dar thonte herpog Barnim, der Bormund, zu diesser Zeitt nichts zu thun, dan Marggraff Ludwig hette ein groß heer auffges bracht von Bapern, Reinlender, Lausiser und Märker, und wolte herhog Barnim die Stette und Land, so er in der Ukermarke gewunnen, wieder abgewinnen, und jne drengen, das er solte das lehn von ime entphahen. Darjegen setzte sich herhog Barnim mit grossem mot, handlete aber seine sachen mut bescheidenheit, und übers sil Marggraff Ludwig mit seinem heere und ersug sein volck, nham viele gefangen; und der Marggraff entsham kaum darvon.

Daffelbig verbros den Marggraff ubel datumb rieffier feinen pater, Raifer Ludwig, umb hulffe an: Derfelb grant mit groffer rufting und hauffen volete: und gebachte bie, benfogen von Bantern gar sur vertilgen. Bertog Bamim, fach ; follichen groffen gemalt bes feifers und begunte ju verzogen, und lies ben Reifer und Marge graf vmb leidlichen vertracht erfuchen; baffelbige thante er aber nicht erlangen. Darum fuchte er bin eufferften wege und erwarb hulffe von dem Rhonige 28. von Volen amdabem thomige Johan von Bebe men und fette fith jur widderwehre. Go gebrinen beide, beer que fammen ben bem fremmer bam in ber Mart. Dar lagen fie ein zeitland gegen einander; Die lenge jog ber feifer und fein Sohn jr vold herfur und ordenten es jur flacht. Defgleichen tette auch hertog Barnim. Da erhub fich ein mortlich treffen, und wurden im dem erften beiber fyde viel erflagen. Alle aber ber teifer mit feinem hauffen an ber feite, ba bie Polen weren, ben Domern einbrach, huben die Volen an ju weichen. Dir bas hertog Barnim erfach, fchrie er fie an, bas fie nicht folten flieben, und tham mit feinen Pomern inen ju Suffe. Alfo wenbefen fich die Dos len, und gingt die flacht an bem Ort wibber heftig an; und bie polen wolten jre leib rechen, und drungen mortlich auff die Marter; und wie nhu der feiserischen und Marcher on Bal piel erlegt murs ben, trieben die Pomern fampt ben Polen fie big tenge in bie Un der andern feite ba waren die Behmen mit Mara graff Ludwig und feinem vold inibor Mangelung und Berbog Barnim tham ist bieffen, ban bem andern hauffen, mar es ime von notten beuchte, zu hulfte, und fchlug affanatch: Dargaraff Luds wigen mit feinem hauffen in, die flucht; und wurden won den leis ferischen und Marfern über die acht taufent erflagen, viel'gefangen und die pomern nhamen in jre Lager und bethemen barinne groffe beute und vorrhat. Der taffer aber fampt feinem Gobn, bem Marggraf, flohen vor. Go gebathte Berton Bardin inen in ber Site nachzuseten \*). Aber bo thamen von afferfeite ber Furften und nachbahr Botschafter und griffen die fach ju einen friedlichen anstand auff, mit dem bescheibe, bas, noch (weber) ber Marggraff noch Bertog Barnim, mit frige fegen emanten mas weiters folten thun; sondern das dieffe irrunge entwer jur gutte oder Rechte folte aufgetragen werben. Und nachdem ber Marggraff feine geles

<sup>\*)</sup> und folgte inen bis vor Bertyn. (Ranbnote.) .

genheit und schwacheit ansahe und fich beforgte, herhog Barnim wurde ben friede nicht halten, haben es die Handler geteidingt, das herhog Barnim hat muffen vor den frieden zu halten Pirit, Gart und Penthun zu Borgen setzen [und widerum der Marggraff auch etliche seiner Stette]. (Späterer Jusak, vielleicht von Riempzens hand, welche in andern Jusähen nicht zu verkennen ist.) Man vergleiche mit dieser Darstellung Kanzows niederdeusch ehronit S. 88. und Pomerania I. 340—343. Folgendes alte Bolkslied feiert diese merkwürdige Begebenheit:

Als Barnim, de fast lutte man, averst im trieg nich quade, am langen bamme qwam heran, ging he slietig to rade.

he fprat: "bat is en garftig lod, ba mutten wi nich borchriben, et mocht' vos fosten vosen rod, wi willen man hier blieven.

Wi willen schriven ut de ftur; be vns de nich will geven, den willen wi bruden mit bat fur, vn nah bat veh em fireven."

De rat gefel en allen wol; fe fengen an to grawen, fe makten in be erd en hol, brachten bat unnerst bawen.

Markgraf Ludwig, be tappre helb, helt up den Kremm'ichen Huwen, vn dacht', dat sit da in't feld de Pamern schollen truwen.

Da averst fener qwam hervor, liet he rupen sinen Peter, vn sprak: "frieg dine trumpet her, ried hen, als en Trumpeter."

"Dat segge hertoch Barnim an: if hedde grot verlangen,

em as ben gaft, on fine man im felbe to emfangen.

Wo averst em bat nich behagt, so wil it em to spreken, vn of im luge sin unverzagt, be lanze met em to breken."

De Hertog fprak: "he were da vn lichtlik of to finnen; dat fpot, dat ftunde op de Wa'; wol fin, we werd gewinnen."

Drup ging et up den damm herab, de was vul luter köppe, et gaf da manchen harten knav; de schal ging in de Zöppe.

De Marker kunnen nich beftan, be lug was ehr verberwen; ba moßte mancher liggen gahn vn ane wunne fterwen.

Drum wefen se vp besse sit, vn nemen ba to fechten; be Pamer folgt im vullen trit, schlog heren mit ben fnechten.

So Rremmen ging em dat nich an, he moßte buten blieven; dat futfolk stund da man vor man, hulp em to rügge driwen.

Se schoten vp de firat her ut, be man van Pamern frewelt, vn fohlen em so up de hut, Dat em de harte mewelt.

Dat, fprat Schwerin, beit hir ten got, let vs ben bamm erfaten, ober wi weren vie blot bir alle motten laten.

Der markische Ursprung bieses Liebes ift unverkennbar; ob ce bald nach bet merkwurdigen Schlacht entstand bleibt zweiselhaft; die augenscheinlich verderbte Gestalt, wort es besigen, und welche einige Aenderungen veranlaste, machte ihm kein so hohes Alter anweisen. Mitgetheilt wurde es zuerst von Sprengel in den Greisewaldischen kritischen, Nachrichten Ihag. 1765 Stud 21., aus welchen es Buchholz (II. 383.) eptnahm,

- 3. S. 118.; 3. 1. v. u. Die hier in ber Note citirte Urstunde v. J. 1332, hat in der "Asumart Brandenburg" S. 63, eine nicht unwesentliche Erläuterung erhalten, durch bie aus innern Berhältniffen geschöpfte Behauptung, baß die von den Neumarkisschen Standen zur Abfindung der Pommerschen Serzoge aufges brachte Summe auch von ihnen zwor bewilligt worden sep.
- 3. S. 120.; 3. 12. v. o. Die Geschichte biefer Fehben zwisschen Pommern und ber Mart bedarf noch mancher Aufslärung. Die hier gegebene Darftellung nimmt fast ausschließlich auf bie Utermart Bezug, mahrend in bet "Neumart-Brandemburg" gleichs falls einseitig ber Gesichtspunkt hauptsächlich auf die Neumart gesrichtet ist.
- 3. S. 124.; 3. 7. v. v. Auch in biefem Jahre (1345) fins ben wir ben Boll zu Schwedt ermannt. Markgraf Ludwig ertheilte namlich bamals ber Stadt Friedeberg freie Schiffahrt bis Stettin, und befreite fie zugleich von ber Berpflichtung in Schwedt Boll zu erlegen. Bgl. "Reumart-Branbenburg" G. 32.
- 3. S. 127.; 3. 1. v. o. Das Andenken an ben ruhmvols len Tod bes sugendlichen helben, bewahrt folgendes gleichzeitiges Bolkslieb:

Sertich Casimir in den rathstuel fath, Se dachte nue mehre, Als wue he vor Konigsberge wolte then, Woll vor die hohe veste,

Bnd als he vor Ronigsberge quant, Woll vor die hohe veste,

Gin freber ichnelneifit mas be genannt; 5

af benicht Se debe bat allerbeste. bei bei Bei

Se habbe en armkorft, dat mas guth, Dat was fo fart von schoten, Darmidde wart de hertoch Casimir Donch finen hals geschoten.

> Sie leden den hern up eneu sageblock, Und fehrten en woll gegen die sunne; Da was och jo son fine blanke harnisch Met bem roden blude berunnen.

Se leben ben hern up enen haluen magen Bnb forden en woll gegen Garpe, Bon Garpe tho Stettin, in de werde statt Tho enen kloken arpte.

Darfte, leufe argte inin, Ran fe wolf wunden helen, Ich hebbe ber borge und flebde fo veet, Sie scholen by werben the behle.

Sin als he tho bem artite quam,
Sinn lewen nam en ende,
Bo balde de hertoch Cafemir
Rach spnen broben sende;

1 ...

D broder, leufte broder myn,
Nu folg bu munen tehre:
Unne holt du den marggrauen
Bor enen truwen landessberen.

Und hedde id armer alfo gedan, Go darf id nu nich trure; Nu mot id it in die erbe fo jund, Darin mot id verfulen.

(Bergl.: Z. Garcaei successiones familiarum et res gestae illustrissimorum praesidium marchiae Brandenburgensis p. 138. 139.)

3. S. 136.; 3. 4. v. o. Die Lödenis wurde Sans von Buch anvertraut, und zwar mit allen Pachten, Renten, Gulten, Zinsen, der halben Zolleinnahme nebst 50 rheinischen Gulben, die der Aurfürst ihm baar entrichten sollte, wogegen er verpflichtet war, selbezwanzig \*) reisige Mann zu Ros und zu Fuß, worunter ein Büchsenmeister und ein Cofiner, zur Erhebung des Zolls, auf des Aurfürsten Belohnung in seiner Kost zu halten, das Schloß zu versehen und zu verwahren und dem Aurfürsten als dessen Ammann gewertig zu sehn. Dies hatte Buch mit "handgebenden Treuen gelobt, und zu Gott und den Heiligen geschworen" zu Prenzlau am Montag nach Trinitatis. (Mai 25.) \*\*)

Bu Musgang bes Jahres, am Montag nach bem b. Chriftag. (28. December) wurde Sans von Buch auch jum Amtmann bes Soloffes Bietraben vom Rurfurften aufgenommen, und ihm baffelbe auf die nachsten brei Jahre "ju Amtmansweise einzegeben und empfohlen," alfo, bag er bas Ochlog mit getreuer fleißiger Berwahrung mit funf gereifigen Verben und funfgehn wehrhaften Trabanten, die er bei fich halten follte, innehaben, fich aller Ruge jung bavon gebrauchen, boch bie ju bem Schloß gehorenben armen Leute nicht beschweren follte über bas gewohnliche Gelb und bie Dienste, wie fie von altem Bertommen bestanden. Bei anbefohlner Schonung ber Forften burfte er aus biefen bas Brennholz gur Rothburft bes Schloffes entnehmen, boch über 60 ober 70 Gulben Solzes baraus nicht vertaufen, auch batte er acht ju geben, bag bie Beiben nicht angestedt und aus gebrannt murben. Das vorhandene Saatforn mar ihm belaffen worden, boch mit der Berpflichtung es in gleichem Daaß wieber abzuliefern. Der Aurfürft verfprach, Riemanden von dem Boll ju Raben ju freien, ber bis babin nicht frei bavon gemefen mare. Das Bezeug, mas bie bon Arnim an Johann von Buch eingeantwortet, follte et wieder ablies fern, ein Bergeichniß babon einschiden; jur Behre bes Goloffes Raben, fo oft es Roth mare, beffelben gebrauchen, bas Ber: brauchte jedoch nicht zurud erftatten, ben Reft aber ausantworten.

<sup>\*)</sup> D. b. Sans von Bud mit eingerechnet follten es 20 Reifige fenn.

<sup>\*\*)</sup> Ludwig Rel. Mas. IX. 572. Die Uebertragungs-Urkunde Albrechts, von demfetben Dato, fiebe eben basclibt S. 574. In einer früheren Beit waren die Seidebrecks im Befis ber Lökenis; zufolge Urkunden aus d. J. 1416, 1442.

Schloß und Leute endlich hatte er nach höchstem und bestem Bers mögen zu bewahren. Alles dies getreulich zu halten hatte Buch gelobt und geschworen. Die Uebertragungs: Urkunde des Kursursten und Buchs Revers sind ausgestellt zu Soln an der Spree 1472 Montags nach dem h. Christag \*).

3. S. 157. 3. 5. v. u. In der Ausübung feiner Soheits, rechte mochte Graf Wolfgang mannichmal zu weit geben, und auf den Grund derfelben sich Befugnisse gestatten, welche den dabei Betheiligten als Eingriffe in ihr Recht erschienen. Ueber eine auf solche Weise mit den Stetkinern herbeigeführte Mishelligkeit erwahenen die Quellen folgendes:

In fachen zwischen Michel Dranden, Rleger, und dem wolges bornen herrn Bulfgang, Grauen zu Sohnstein und herrn gu Bierraden, Beclagten, anders teils, ein virtel bors, von wegen ber grundtruringe genomen, auch etliche tannen Sapffmein belans gend. Sprechen unfere gn. herrn furfurften ju Brandenburg ic. rethe, nach vberfehung ber eingebrachten Gerichtsacten, ju recht, bas bem obgenannten herrn Grauen nicht gezomet hat, folich freiburgifch Bor . von wegen ber angezogenen grundtruringe ju nemen, bud fol bers halben folich genommen byr bem fleger mit erlegung ber gerichtse foft und gerung fambt erbulten ichaben, Die meffigung ben rethen furbehalten, erstatten. Auch fol fich ber genannte Graf hinfuro bie Raffe mit Bein, fo gu Birraden verzollet und durchgefurt werden, zu begapffen enthalten, es wurde benn ber graf, bas er foliche recht hett', gnugfam privilegia und gerechtigkeit anzeigen; billig und von rechten wegen. Actum montags nach Reminiscere 210. XXVIII. (1528). (Aus einem CopialBuche im rathhauslichen Archive ber Stadt Stettin).

S. 225. Z. 3. v. o. ist zu lesen: Zeusprache; das. Z. 8. l.: in der heren vasnacht erinnern; das. Z. 10. l.: Gulden; das. Z. 12. l. einre; das. Z. 14. l.: "wan die bowislich;" das. Z. 15. l.: vornugen.

In der Unl. No. V. I.: hochgel... newenmark... gelegen. Das Original hat folgende Unterschriften:

Werner von der Schulemburg hoffmeister Sigismundus Czerrer doctor cancellarius subscripsi.

<sup>\*)</sup> Bgl. Ludwig Reliquiae. Mss. IX. 570. und 575.

V. 2.

In der Anl. Nr. VI. L: thon virraden.... alse fin van;... wedder vmme,;... pinnow,.;.. henden... viffhundert.

In der Anl. No. VII. l.: Seufere.; bauwen... domitt...; Zun Bierraden.... vonn Newem..;. L: Rathhewsere.... Inn massen.

In ber Anl. No. IX. ift zu lesen: Daß wir.... gebrubern'.. Soenstain... virraden; so schreibt die Urk. burchgangig, Gerichten.... Belben, Jagten.... toblichem abgang... Landbin... Bater, Marggraf.... Mahlen...; Stetichen Schwedt mit... bas sie....

Jur S. 108. 3. 10. v. u. Eine bem vorhin erwähnten Sieftereinser Kloster zu Stetten von den Herzogen Bogislav IV., Barnim II. und Otto I. im Jahr 1289, am 11. März (Marcii ydus quinto) ertheilte Schenfungs:Urkunde bringt uns auch um diese Zeit von Schwebt und Vierraden einige Kunde. Die Herzoge bestätigen nämlich darin dem Kloster proprietatem eciam molendini ad quatuor rotas siti supra Wilsenam fluvium et in ipso fluvio inter villam Blomenhagen et civitatem Szwet, ubi transitus regie vie extat; et ipsum molendinum ad quatuor rotas dictum cum sundo et terra. (Hiernach ist S. 104. und 105. in den Noten Welsnam zu lesen.)

Aus der Monographie ift allmalig, und nicht ohne Absicht, eine Revision eines Theils der Landesgeschichte geworden.

Was anfangs über die Grenze unseres Gebiets zu leiten schien, hat dadurch vielmehr recht in das Innere berselben geführt und hier mehrere Stellen entbecken lassen, deren dürstiger Zustand drinz gend genug auffordern konnte, ihren forgkältigen Andau wenigstens vorzubereiten. Lag schon in dem geringen Vorrath der für eine Geschichte Schwedts vorhandenen Quellen eine nahe Veranlassung zu diesem Versahren, so trat außerdem noch eine andere mehr erz hebliche Rücksicht hinzu. An dem darzusstellenden kleinern Gebiete nämlich möglich viele Beziehungen zu seinem größern Ganzen herz vorzuheben, seinen Zusammenhang mit der Landes Geschichte überall nachzuweisen, wird immer als der beste und sicherste Weg gelten müssen, die wahre Bedeutung der Monographie an's Licht zu stelz len, und durste deshalb hier nicht vermieden werden. Was die

fparlichen Quellen an ber Darftellung ber innern Berhaltniffe bes Gegenstandes verweigern, wird bei folcher Methode eine nur fo bringendere Aufforderung gur Betrachtung der weiteren Sphare, worin Diefer, wiewohl leifer und wenig fichtbar im Meugern, fich wirtfam Wenn es nun gleich auch nicht nidglich ift, in ber Darftellung eines fleinern Gemeindewefens ben Wiederschein aller Berhaltniffe bes reicheren Lebens, wie es fich in fo vielen beutfchen Stabten of. fenbart, hervorzurufen, fo bringt bafur ber überall aufgesuchte und nachgewiesene Busammenhang mit ber Landes Gefthichte in Diefe manches Licht und manche Aufflarung. Die vorhanbenen Bearbeitungen berfelben mochten freilich bierbei eine nicht zu überschreitende Bahn angeben, um Bieberholungen zu vermeiben. Bo feboch, wie in der Geschichte Pommerns, noch fo Bieles ju thun übrig gelaffen ift, mo ben Urfunden, Sammlungen bie nothige Critif, ben großern Darftellungen Grundlichkeit und Tuchtigkeit fo fichtbar mangelt, durften die Grenzen biefer Bahn nicht all zu eng gesteckt fein, und ift bem Berfaffer einer Monographie ein weites Feld für feine Thatigfeit angewiesen.

Aus der Prucherei von Windolff a Striese ju Konigsberg i. b. M.

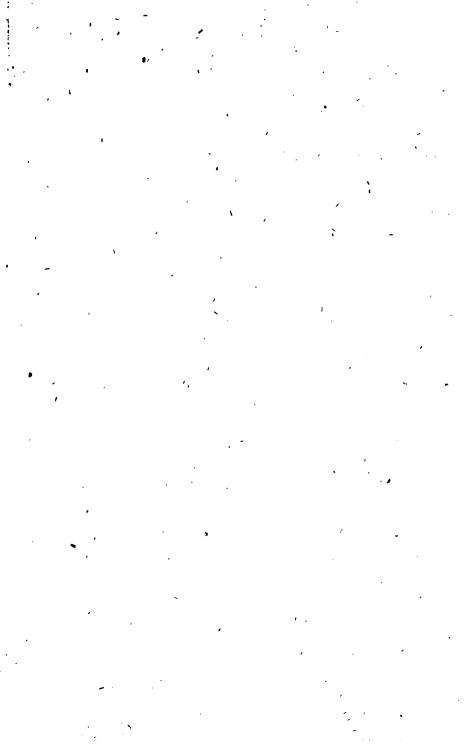

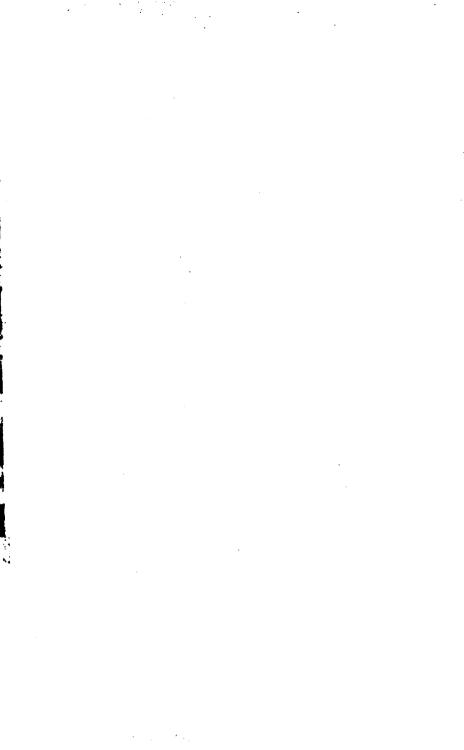

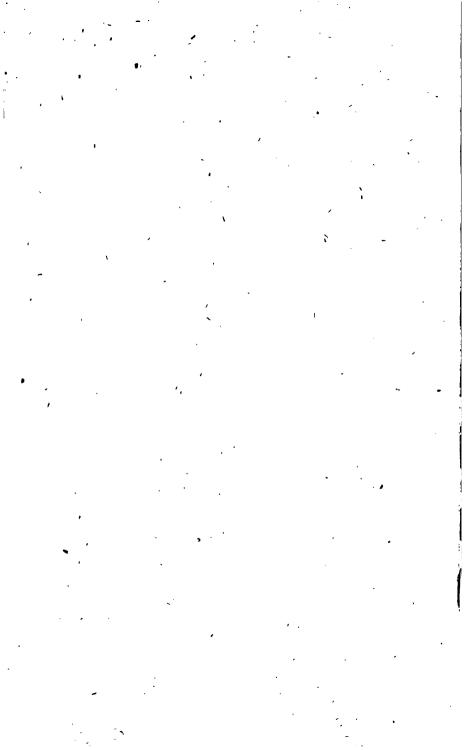

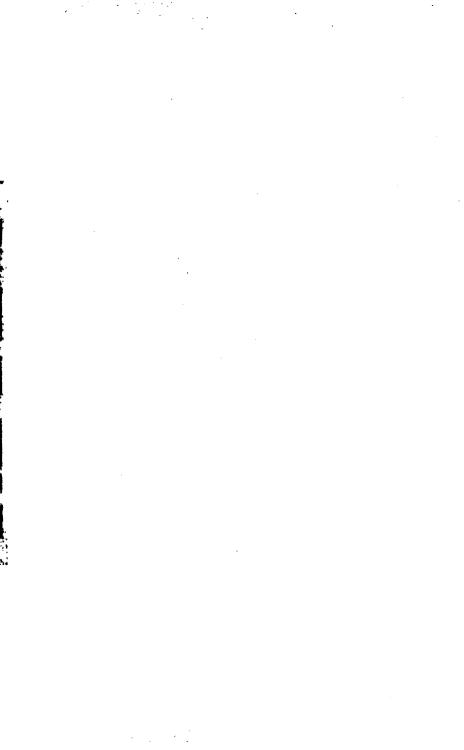

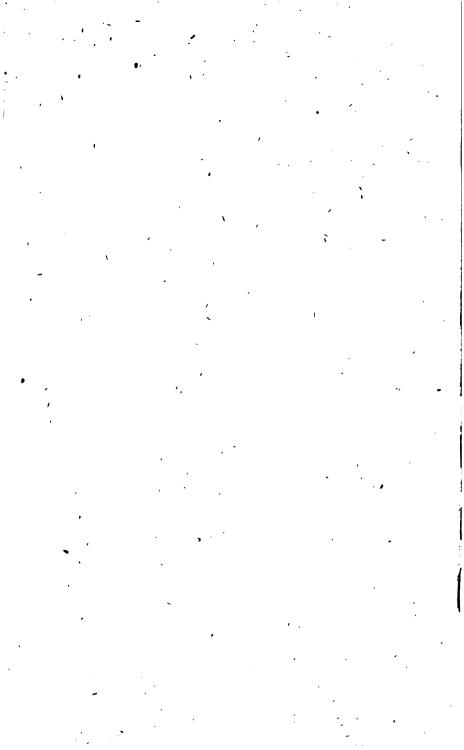

.

.

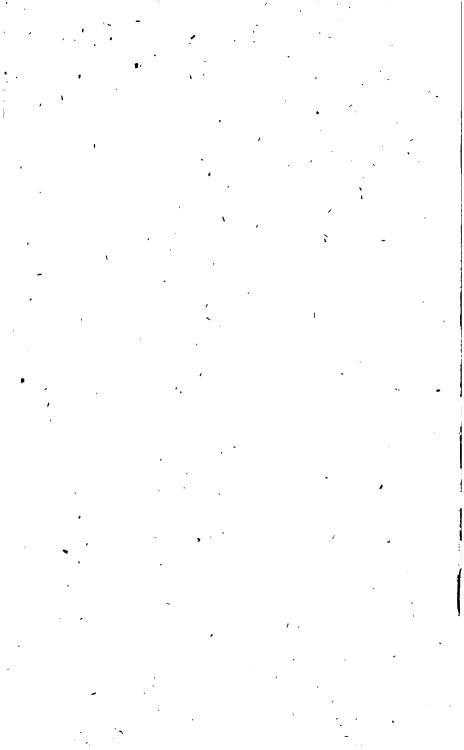

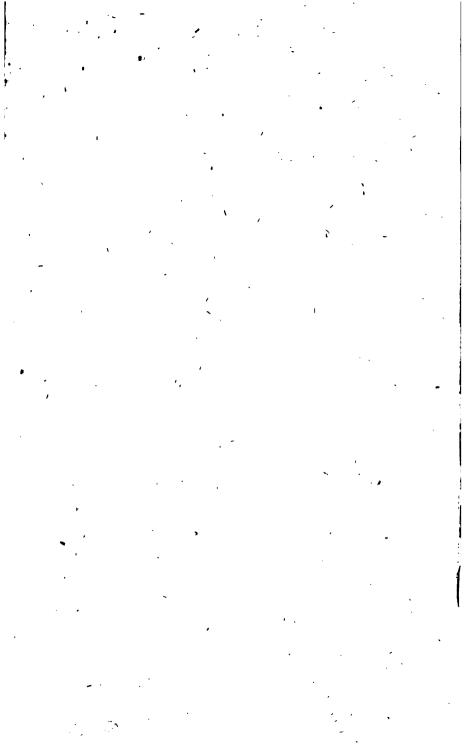



|   | • |   |   | ** |   |
|---|---|---|---|----|---|
| • |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   | •  |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   | • |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
| • |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
| • |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   | • |    |   |
|   |   |   |   | •  |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   | _ |   |    |   |
|   |   | • |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   | • |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   | • |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    | • |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   | • |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   | •  |   |
|   |   |   |   | •  |   |
|   |   |   |   | •  |   |
|   |   |   |   | ٠  |   |
|   |   |   |   | ٠  |   |
|   |   |   |   | ٠  |   |
|   |   |   |   | ٠  |   |

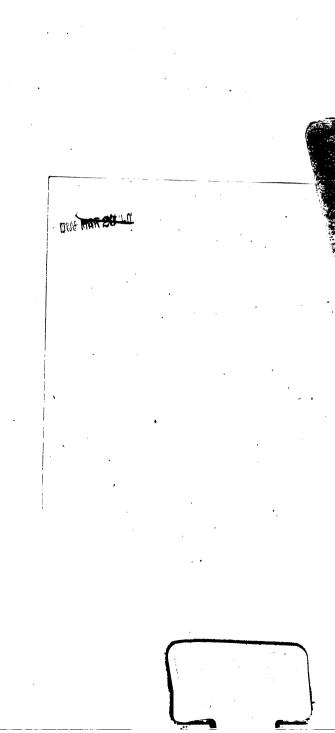

